## Telegraphische Depeschen.

## Die revbl. Nationalconvention.

Mchinfen der flandige Borfiher.

Minneapolis, 8. Juni. Die Actien Barrifons, bes Brafibentichaftscandida= ten, fceinen "über Racht" etwas gefties gen zu fein. Geine Leute fampfen jett ebenjo rudfichtslos, wie die Blaine-Leute in ben Musichuffen, ber Gingelfitung ber Staatsbelegationen u. f. w., und foll icon theilmeife einen recht bitteren Charafter angenommen haben. Geftern behauptete bekanntlich bas Blaine: Gle: ment, ben Musichug für Manbatsprüs fungen völlig unter Controlle gu haben; jest aber heißt es, das Blaine-Glement fei mit ber Ermablung von Cogswell als Borfiber febr ungufrieben. Uebri= gens geht es mit ben Arbeiten biefes Ausschuffes nur fehr "langfam voran. "

Je bebentlicher ber Streit gmijchen bem Blaine: und bem Barrifon : Glement wird, befto mehr ift wieber von einem Compromificandibaten bie Rebe, um eine Berfplitterung ber Bartei gu verhuten. Bor Allem mirb DeRinlen als folder Candidat genannt. Derfelbe bat übrigens nachbrücklich erflart, bag er Reinen für feinen Freund halte, ber ihn als Brafibentichaftscanbibaten vor: fclage, fo lange Barcifon im Mitbewerb fei. Trop feines Protestes mirb er wohl ichon bei ber erften Abstimmung eine Angahl Stimmen erhalten. Es mag Freitag oder Samftag werden, bis man von der Prafidentichaftsnomination

Das Wetter war auch heute Bormittag lange Zeit ungunftig und ichien noch Die Streitsucht ber Delegaten gu erho:

William Blair, ber Blaine: Delegat von Aurora, 3U., hatte geftern im "Di: collet Soufe" einen Unfall, ber ihm bei= nahe bas Leben toftete. Gine Blechmufit. Rapelle jog mit anderen Delegaten por bas Sotel. Blair bemertte Betannte, wurde von Enthusiasmus hinge= riffen, und ba er glaubte, ber Balcon fei ein Binndach, fo ftieg er auf die Ten= fterschwelle und fprang hinaus. Gin Rrad, ein Klirren von Glastrummern und ein Blutftrom entfette bie Bufchauer; Blair mar burch bas Glasbach gefallen und baumelte fich in einem gefährlichen Loch. Man zog ben burch Blutverluft gang Ericopiten und Bewußtlofen wies ber in bas Genfter hinauf und brachte ihn gu Bette. Er ift augerlich und in: nerlich verlett, wird aber genefen. Batte bas gange Glasbad nachgegeben, fo mare es um Blair gejchehen!

Br. Thomfon als Gecretar bes Mus: iduffes fur Bringipienerflarung und Refolutionen, (beffen Borfiger ber Blaine=Mann Forater ift), erflärte heute Mittag, ber Musichug merbe erft au fpater Stunde heute Abend gu Ende fommen. Er theilte ferner mit, ban amei Mitglieder ber Minnejota Staats: belegation heute fruh von harrifon gu Blaine übergegangen feien.

Giner ber Delegaten von Dhio er: flart, wenn Sarrifon nicht bei ber er= ften Abstimmung nominirt wurde, fo werde Dhio gefchloffen für McKinlen

Dieje Runbe macht großes Auffeben. Es beigt, Die Delegaten von Obio feien auf eine Depefche von John Sherman bin gu Diefem Entichluffe getommen. Doch wird von anderer Gette mieber in Abrede geftellt, bag eine folche Depeiche gefandt worben jei.

Den allerichmächften "Bubm" unter ben Compromigcandidaten hat bis jest Miger von Michigan erhalten. Es ift febr fraglich, ob überhaupt fein Rame por bie Convention gebracht wirb.

Minneapolis, 8. Juni. Faffett, als temporarer Borfibenber, eröffnete bie Convention um 11# Uhr, und Bifchof Bhipple von Minnejota fprach bas Walter von Debrasta bielt eine Rebe von nur localer Bebeutung gur Erinnerung an bas Beim= ftattegefet und überreichte einen von ben jungeren Republitanern Rebrastas gestifteten hölzernen Borfiter-Sammer. Mls vertündet murde, bag ber Musfoug für permanente Organisation Dics Rinley zum ftanbigen Bor= figenben bestimmt habe, erhob fich ein nicht enbenwollender Beifall. De:

Rinley murde anerkannt und von Jef= fenben, Spooner und Mahone nach bem Brafibiumsfit geleitet. Er murbe von Faffett vorgestellt unb bantte berglich in langerer Rebe (er fprach ohne Manufcript . . . . für ben Empfang, worauf ber Beifalls:

furm von neuem logbrach, und bie Du: fiftapelle fpielte. - Charles 28. Johnson murbe als Secretar verfunbet; bie Bilfs: fecretare ber zeitweiligen Organisation follen ihr Umt beibehalten. Unter großem Beifallsfturm murbe

bie Empfehlung bes Musichuffes für Befdafteregeln angenommen, wonach bie Regeln bes vorigen Congreffes (in welchem "Bar" Reed bas Sprecheramt ausubte) auch fur bieje Convention gel: ten follen.

Der Musichuf für Bringipienerflas rung fowie ber für Manbatsprüfungen theilte mit, bag fie noch nicht für einen Bericht fertig feien, nnb erhielten lan-

Der Borfiber verfündigte, daß bie Brafentirung von Brafibent: dafte canbibaten jest in Orb:

bigung für eine irrige, und um 12.50 fciden, und bag ber Gultan felbei Uhr vertagte fich die Convention auf Dorf nach Chicago begleiten will.

morgen, ehe Chauncen Depem baju ge: tommen mar, feine Rebe für Barrifon als Prafibenticafts-Candibaten gu hal-

#### Gibt ein nettes Beifpiel.

Barnmell, G. G.. 8. Juni. Unter einer Gruppe Baume, wo im letten December vor zwei Jahren acht Reger ohne Untersuchung aus bem County: Befängniß geichleift und gelunchmordet murben, indem man fie erft aufhangte und bann mit Rugeln burchlöcherte, that ber Gouverneur Tillman gestern bei Beginn ber bemofratischen Staats= Campagne öffentlich eine auffehenerre: gende Meugerung. Diefelbe mar eine theilmeife Berherrlichung bes Lynch= morbes. Er jagte nämlich: "Gin Berbrechen gibt es, bas mit Lynchen geahndet werten follte, und ich als Gouver: neur (und oberfter Bollftreder ber Gefete!) murbe mich jebergeit an bie Spige einer Enndpartie ftellen, um einen Reger wegen Angriffs auf ine weiße Grau zu todten. "

#### Das pennfplvanifche Anglud.

Dil City, Ba., 8. Juni. Der Orts: ausichuß erflärte bem Gouverneur Bats tifon, bag für 800 Berfonen, melde burch bie Baffer: und Teuertataftrophe unterftühungsbedürftig geworden feien, acht Wochen lang geforgt werben muffe, und bafür \$500,000 erforberlich feien. Im Gangen find bis jest nur \$15,000 beigesteuert worden. Es beigt übrigens jest, Die Urfache ber furchtbaren leber= fcmenunung bes Dil Greet und bes Dammbruchs in Spartansburg fei nicht ein Wolfenbruch gemefen, fonbern (gerade wie bei Johnstown!) private Tahrläffigteit von Sportsleuten habe ben Dammbruch verfculbet. Es feien nämlich Rebe quer über ben Damm gespannt worben, um bas Entfommen ber Fifche ju hindern, mit benen ber Teich befett ift, und in biefe Dete batten fich Stamme bes Dammes verfan: gen und feien außer Ordnung gebracht

#### Senericaden.

Niagara Falls, R. D., 8. Juni. Gine Weuersbrunft gerftorte geftern bas Malghaus und ben Getreibefpeicher von Madlens und Glater babier und ver= urfachte einen materiellen Schaben von 8100,000. Durch ben Ginfturg eines Daches murben bie Feuerwehrleute Louis Frommert, Bermann Bertel, James Jacobn und Jojeph Beren perlett; Die beiben Erfteren fonnen nicht mit bem Leben bavontommen.

#### Dampfernadrichten. Mugetommen.

Rem Dort: Gibe von Bremen; Been: bam von Rotterbam; Befternland von

Philadelphia: Britifh Brinceg von

Liverpool: Gity of Baris von Dem ort; Bennjylvania von Philadelphia. London: In Gicht Rhaetia und Benn= land von New York. Umfterbam: Rotterbam von Dem

Untwerpen: Friesland von New Dort. Genna: Fulba von Hem Wort. Bremen: Savel von Rem Yort.

Albgegangen. Liverpool: City of Chicago Majestic

nach Rem York. Rio be Janeiro: Bortor von Rem

### Wetterbericht.

Für bie nächsten 18 Stunden folgen: bes Wetter in Illinois: Im Allgemei= nen fcon; mit etwas marmeren Gub= winden. Um Freitag marmer.

#### Musiand.

#### 3ft Emin doch geftorben?

Berlin, 8. Juni. Gine Depeide bes "B. Tageblatt" aus Ganfibar befagt: Englische Berichte, bie über Mom: bafa gefommen find, bestätigen bie Runde vom Tobe bes beutiden Ufrifaforiders und Colonijators Emin Baicha (Dr. Schniter.)

#### 332 Arbeiter Ramen um!

Brag, 8. Juni. Der amtliche Bericht über bie gräßliche Kataftrophe in bem Birtenberger Gilberbergwert befagt, bag fich zur Beit bes Unglude 807 21r= beiter in die Grube befanden, und 475 berfelben gerettet murben. Es famen alfo 382 um, und ihre Leichen find bis auf 28 an bie Oberflache befordert mor: ben. 292 Gattinnen murben gu Bitt= men, und 962 Rinder unter 14 Jahren gu Baijen.

#### Die Stevolution in Benegnela.

Balencia, 8. Juni. Die Regierungs: truppen und bie Revolutionsftreitenmacht fochten wieber in ber Rabe von bier ein Schlacht aus, und Erftere murbe grund: lich geichlagen. Das Treffen bauerte brei Tage und mar febr blutig. Die Revolutionaren icheinen entichloffen, ihren Gieg auf bas Meugerfte ausqu= nuben, und man fann balb wieber eine Schlacht erwarten, welcher, wenn bas Rriegsglud fich nicht wieber auf Geite ber Regierung neigt, Die vollige Uebere maltigung ber Letteren auf bem Fußs folgen burite. Roch nie befand fich ber Prafibent Palacio in einer fo fritischen Lage wie jest.

#### Gur die Wellausftellung.

London, 8. Juni. Gine Depefche an bie "Times" aus Singapore, Intien, melbet, bag ber Gultan von Johore Borbereitungen trifft, ein Malagendorf auf bie Chicagoer Beltausftellung gu ichiden, und bag ber Gultan felber bas

#### Bankkrad in Sicht.

London, 8. Runi. Die Drientalifche Bant ift in großer Beiahr, ba ber Gilbercurs gurudgegangen ift, und ihr burch ben berühmten jungiten Orfan auf ber Infel Mauritius ichwere Bers lufte ermachfen find. Man fchatt bie Berbindlichteiten ber Bant auf \$45,= 000,000, mabrend bas Rapital nur \$10,000,000 beträgt. Die Bant von England versucht, ihr Bilfe gu leiften. Der Grubenarbeiter-Congres.

London, 8. Juni. Der internatio: nale Congreg ber Grubenarbeiter bes faßte fich beute mit ber Frage eines acht= ftundigen Arbeitstages für die Grubenarbeiter ber gangen Belt. Die belgijchen Delegaten ftellten einen biesbeüglichen Antrag, und die beutichen Deegaten unterftutten benfelben und tra:

#### ten bafür ein, nothigenfalls einen inter. nationalen Strite ins Bert gu feten. Es folgte eine Debatte, Die noch immer im Bange ift; Die englischen Delegaten find getheilter Meinung über ben Wes

Aronungsjubifanm. Bubapeft, 8. Juni. Beute murbe bie Teier bes ungarifden Konigsjubi: läums fortgejett. Gin ftarter Regen beeinträchtigte indeg Die Musführung bes Geftprogramms und machte ben Feierlichkeiten im Freien ein Ende. Der Kaifer-König Frang Joseph wohnte ber Meffe in ber Rathebrale bei, begleitet von einer Angahl ungarifder Burbetrager. Die Meffe murbe vom Brimas von Ungarn celebrirt, im Beifein fammtlicher Erzbischöfe Ungarns. Dem Raifer murde eine von den hervorragend: ften ungarifden Bralaten unterzeichnete Ergebenheitsabreffe überreicht. Er bantte in herglicher Beife. Spater hielt er im Ronigl. Chlog einen Empfang ab, welchem die ungarifden Magnaten und

#### Die Reichstagsmitglieder beimohnten. Schenflicher Bolasbrand.

Mabras, Dftinbien, 8. Juni. Gin junger Mann hat fich als Opfer für ein religiofes Boltsfest angeboten, bas heute ftattfindet.

Er wird an einem Saten gefpießt und bann eine Beitlang frei aufgehängt werben. Es fcheint nicht, baf bie bri= tijden Beborben etwas bagegen thun

#### Des Jägers Bente.

Frankfurt a. Dt., 8 Juni. Rothichilds haben mit Silfe ber Bolizei und ihrer eigenen Deteftivs etwa 1,500,000 Mart von ben 1,750,000 Dt., welche ber burchgebrannte frühere Obertaffier Jager unterschlagen batte,

#### Das bohmifde Grubenungfaft.

Bien, 8. Juni. In bem bier tagen: ben Gocialiften: Congreg murbe erflart, bag nur bie Beamten an bem ichred= lichen Menschenverluft in ber Birten= berger Gilbergrube fould feien, inbem Diefelben bie Arbeiter, welche nach bem Musbruch bes Feners flohen, gurudge= trieben hatten. Much habe ber Schluffel gu ben Stallungen, mo fich bie Tener: fpriben bes Bergwertes befanben, nicht gefunden werden tonnen, und ftatt unter biefen Umftanben bie Stallungen gu erbrechen, batten bie Beamten fort und fort nach bem Schluffel gefucht, bis es fpät war.

Es beigt jest, bas Feuer in bem Bergwert fei nicht burd Branbftifter gelegt worden, fondern burch brennende Bachstergen eines fleinen holgernen Iltars entstanden, melder gu Ghren bes Schutheiligen Bohmens errichtet mor=

#### Bon Anardiften terrorifirt.

Mailand, 8. Juni. 3m Foffetti= Theater wurde in ber letten Beit ein Stud aufgeführt, ju welchem bie Dy: namit = und andere Gewaltthaten bes fürglich in Paris verurtheilten Anarchis ften Ravachol ben Sauptstoff geliefert hatten. Bei ben biefigen Anarchiften aber erregte biefes Ctud großen Unftog, und fie bejuchten allabenblich bas The ater, um Ruheftorungen zu veranftalten. Bei jeder Borftellung gab es einen Rramail, und in mehreren Källen mur: ben Schaufpieler beim Rommen ober Geben von unbefannten Berfonen ges ftochen. Die Theaterbirection erhielt Briefe, worin angefündigt murbe, bag bas Theater nächftens mit Dynamit in bie Luft gefprengt murbe, menn man bie Aufführung biefes Studes fortjete. In Unbetracht aller Umftande hat fich bann auch die Direction veranlagt gefeben, bas Stud gurudzugiehen.

#### Telegraphifde Molizen.

Bar Alexander von Rugland und Raifer Wilhelm hatten gestern im Stadtichloffe gn Riel eine Befprechung, und Abende fand im Schloffe ein Geftmahl ftatt, bei meldem die beiben Rai: fer Trinffpruche auf ihr gegenseitiges Bohlfabren ausbrachten. Die magge: benbe beutiche Breffe erblidt, wie üblich, in ber Bujammentunft eine Gemahr für bie Auferhaltung des Friedens. Die frangofiiche Breife leat bagegen biefer Bufammentunft blutwenig Bebeutung

Der Musbruch bes Befund gu De: apel mar geftern von ungewöhnlicher Beftigfeit, und man fürchtet Schlimmes.

- Der Aufstand in ber brafiliani fchen Proving Matto Graffo fcheint feinem Ende zuzugehen. Den neueften Radrichten zufolge haben bie Infurgenten bas Fort Coimbra aufgegeben und flieben aus ber Proving; ferner find bie Infurgentenboote "Gernandeg" und "Bumahila" bem brafilianifchen Be-

"Ronal Southern Jacht Club" in Sout: hampton wurde Raifer Bilhelms Jacht "Meteor" wieder von der "Joerna" ge= schlagen.

#### Lofalbericht.

Gin verhängnifvolles Banfpiel. 3mei junge Cente gerathen in Streit und einer fchlägt den andern mit dem Ballfnuppel nieder.

#### Bahricheinlich ein Mord.

In bem Saufe Do. 3829 Indiana Ave. liegt ber bort bei feinen Eltern wohnende, 21 Jahre alte Charles UI: lern mit gebrochenem Schadel barnieber, und die Mergte haben bie Soffnung; ibn am Leben gu erhalten, bereits aufgege= ben. Gin anderer junger Mann Ramens Bert Wagner, beffen Elteen Do. 3833 Indiana Ave. wohnen, fist in einer Belle ber Polizeistation von Sybe Bart und hat alle Musficht, wegen Dtorbes

prozeifirt au werben. Die beiben jungen Männer fpielten gestern Abend auf ber Prairie an ber 39. Strafe und Michigan Ive. Ball und geriethen mahrend bes Gpieles in Streit. Im Berlauf beffelben ergriff Bagner plöglich einen Ballenuppel und verfette feinem Wegner bamit einen wuch: tigen Schlag an ben Ropf. Ullery fturgte gu Boben und blieb befinnungslos liegen, fo bag man ibn vermittelft eines fchnell

requirirten Wagens nach Baufe brachte. Der fofort herbeigerufenen Argt fand, bag ber junge Mann einen ichweren Schabelbruch erlitten hatte. Ein ande: rer Urgt murbe hingugezogen, boch ber Buftand bes Rranten verichlimmerte fich mabrend ber Racht in foldem Dage, bag man fich heute Morgen auf bas Schlimmfte gefaßt machte. Wagner war gleich nach Berübung feiner rafchen That verhaftet worben und mirb ohne Bulaffung von Burgichaft feftgehalten.

#### Aleptomanie.

Frau Roja Solm ift eine Diebin, be= ren Spibbubereien inbeg nicht unter bas gemeine Recht zu fallen icheinen.

Wenn irgend ein armes Beib fich in ber Roth an bem Gigentham ihrer Dit: menichen vergreift, fo muß es ins Urs beitshaus, wenn eine "Dame" fich aber in ben Laben berartige "Diggriffe" gestattet und babei abgefagt wird, ift bie Sache allerdings "fehr peinlich" aber lange nicht fo folgenschwer.

Frau Solm ift angeflagt, bei S. D. Dahl, No. 283 Divifion Str., C. 2. Smith, Divifion u. Mabifon Str. und 3. B. Thouby, Madijon und Peoria Str., Labendiebstähle verübt gu haben. 3hr Sausargt hat ihr fofort nach ihrer Berhaftung bas Beugnig ausgestellt, bag "Frau Solm abjolut feine Diebin, fonbern eine bedauernswerthe Batientin fei. bie an ber Diebestrantheit " (Rleptomas nie) leibe. "

Die Frau murbe barauf bin bem Countyhofpital übermiefen, mo bie Mergte fie gunachft auf ihren geiftigen Gefundheitsquitand prüfen follen. Rach ihrer Entlaffung aus bem Sofpital wird fich felbstredend feine lebende Geele mehr um bie gegenwärtig ichmebenben Unflagen fummern.

#### Gine ungladliche Mutter.

Gine alte, gebeugte, grauhaarige Frau erichien heute Bormittag in ber Coroners Office mit einer Photographie ihres Cohnes und fragte bie Behülfen einem nach bem anderen, ob pielleicht in letter Beit in ber Morgne eine Leiche eingeliefert worden fei, welche mögli:

der Weife Die ihres Cohnes fein tonnte. Der Rame ber Frau ift Swigheimer. Gie wohnt mit ihren Gatten in bem Saufe Dio. 51 Barber Str. und bis gum 27 b. DR. murben bie beiden Alten von bem breiundbreifig Jahre alten Cohne Georg erhalten. Un jenem Lage ging er Morgens nach feinem Mr= beitsplat, an den Geleifen ber Babaih Bahn, nahe der 14. Gir. und von ta

fehrte er nicht mehr gurud. Der Bater bes Beridundenen ift frant und tann feine Bohnung nicht verlaffen. Die Mutter dagegen ift feit jenem Tage überall gemefen, von wo ein Leichenfund gemelbet wurde, fonnte aber feine Spur von ihrem Sohne entbeden. Seute wollte fie fich nach Gummit beg eben, wo befanntlich gestern auch eine Leiche gefunden und nicht identifigirt murbe. Die Coroners-Beamten ver= fprachen ber alten Frau, ihr in ihren Radforfdungen nach Rraften behülftich gu fein.

#### Unter Bradern.

George Fleming, einer ber Subrer ber berüchtigten Milton Ave. Banbe, ftand heute mit feinen Freunden Jerry und James Murphy, Edward und Tho: mas Donle vor Richter Rerften, um fich gegen die Untlage, ben Befiber bes Baufes Do. 108 Beffon Str., Julius Dalton, angegriffen und mighanbelt gu haben, gu verantworten. Der Fall murbe mieberholt aufgerufen, Dalton hatte indeg wohl gute Grunde, fich bie Wefellicaft nicht gu Feinden gu machen und vergichtete auf einen formellen Strafantrag. Das Berfahren wurde in Folge beffen niebergeichlagen.

#### Temperaturftand in Chicago.

Bericht von ber Betterwarte bes Aus bitorium=Thurmes: Geftern Abend 6 Uhr: 66 Grad, Mitternacht: 68 Grab, Beute Morgen 6 Uhr 65 Grad, Seute Mittag 12 Uhr 74 Grab. Das Ther: mometer erreichte ben bochften Stand fandten in Paragnay übergeben worden. | um 12 Uhr heute Mittag.

#### - Bei ber neueften Bettfahrt bes Die Diebereien bei der Adams Gra pref - Company.

Das Derhor behufs meiterer Erhebungen verschoben.

Bie am Montag eingehend berichtet, wurden auf Beranlaffung ber "Abams Erpreg-Company" zwei von ihren Bebienfteten Berry Laughlin und Charles Bogel wegen fortgefetter Diebereien ver=

Den raftlofen Bemühungen bes Capi= tans Ripplen und feiner Leute ift es gelungen, Dieje gange Mffaire in etwas hel= leres Licht zu ruden. Rach ben bishe= rigen Ergebniffen ber Untersuchung ftellt fich die Gache wie folgt bar:

Der eigentliche Dieb mar Jerry Laughlin, ber von ber Erpreg = Gefell= fchaft zu bem Bwede angestellt mar, um auf Die gur Berfendung gelangenden Badete acht zu haben. Laughlin lieferte feine Beute an feinen Rameraden Chas. Bogel ab. Diefer hatte in ber Berfon von Jud. Baiber, ber gufammen mit einem gemiffen Louis Sall im Saufe Do. 138 2B. Jadjon Str. wohnte, ei= nen geeigneten Sehler gefunden, burch beffen Sanbe alles ging, mas ber Er= pregcompagny von Laughlin gestohlen murde. Wafher murbe verhaftet und feine Ausjagen boten die Anhaltspunfte, um menigftens einen Theil bes geftoble= nen Gutes wieder ju erlangen. Bisher ift die Polizei im Befibe von acht golbenen Uhren, etwa gehn goldenen Uhrfets ten und einem halben Dutend Ringe, was insgesammt etwa \$1000 reprafentiren burfte. Es unterliegt faum einem Breifel, bag noch eine fehr bebeutenbe Ungahl von Berthjachen bergeit noch nicht gur Stelle gebracht ift und bie Boligei ift noch immer an ber Arbeit, wei= tere Gegenstanbe aufzufinden.

Bei ber heute por Richter Geverson stattgehabten Berhandlung murbe bie Diebstahl-Untlage gegen Bogel fallen gelaffen, er aber fofort wegen Sehlerei angetlagt. Godann murbe ber Fall behufs weiterer Erhebungen auf ben 10. b. M. verschoben. Die Burgichaft von Bafher und Laughlin beträgt je \$1500, biejenige von Bogel \$500.

#### Giner wie der Andere.

Die "American Prefervers Co. " eine Combination von Beichaftsleuten, mela che ben Martt von Frucht=Conferven in ben Ber. Staaten vollständig controllirt, errang heute vor Bunbesrichter Blob. gett einen theitweifen Steg fiber eines ihrer angeblichen Opfer. Andrew D. Bifhop, ein ehemaliges Mitglied ber Befellichaft prozegirt mit ber letteren, ba er angeblich burch fie geschäftlich ruinirt worben ift. Man hat ibn, wie in ber Rlageidrift behauptet wirb, nicht nur aus ber Combination gebrangt, fonbern ihm auch fein perfontiches 3m Gangen Gigenthum genommen. er um \$120 000 gefchäbigt morben fein, welche Summe er durch ben Broceg herauszuschlagen gedenkt.

Die verflagte Befellichaft machte burch ihren Rechtsbeiftand geltend, bag ber "Truft" nach Erlag bes Sherman Ge= fetes vom Jahre 1890 gur Auflofung gezwungen murbe. Bijhop fei bis bahin Mitglied gemejen und habe burch bie Auflösung allerdings so wie die anderen Berlufte gehabt. Später habe fich die Befellicaft innerhalb ber gefetlichen Grengen wieber organifirt und gmar unter gang neuen Bedingungen und Regeln. Für die Berlufte, welche ber "Truft" bei feiner Auflojung erlitten habe, fei er inbeg als Mitglied ber Firma mit verantwortlich gewesen.

Richter Blodgett ichloß fich ber Inicht des Bertheidigers an und ließ bie

erhobenen Ginwande gue Bifhop beabfichtigt nun, ben Brogeg in ben Staatsgerichten weiter zu führen.

#### Biel Gefdrei und wenig Wolle.

Gin gräßliches Beidrei, bas aus ben Räumlichfeiten bes Polizei-Befängniffes an ber Weft Chicago Ave., drang, verantagte heute Bormittag eine große Un= ammlung von Leuten por bem Gebaube. Die verschiedenften und unbeimlichften Gerüchte liefen im Bublifum umber und bas Schredlichite murbe geglaubt. Birflichteit beidrantt fich bie Urfache bes Larmens barauf, bag zwei Weiber namens Jennie Brown und Mary Cals laghan troftlos über ben ihnen bevor= ftehenden Eransport nach bem "Mother Bafbington Some" waren und ihrem Schmers in lautem Schreien Musbrud

#### Raubanfall am hellen Morgen.

Ernft Krieger, No. 281 Augufta: Ct., und Guftav Biefe, Do. 444 Hord: Mv. wohnhaft, murben beute Morgen gegen 19 Ilhr an ber Gde von Late: und Rin: gie-Str., pon einem fammig gemachjenen Burichen angehalten und aufgefor: bert, mit ihrem Baargelbe berausguru: den. Baffanten, Die bort pocubertamen, vereitelten bie Musführung bes Berbredens und der Strold fuchte fich in Die Buide gu ichlagen. Gin Boligift machte fich auf die Berfolgung und holte den Alüchtigen endlich ein.

Muf ber Boligeiftation nannte fich ber Berhaftete Bim. Davis. Richter Blume fandte ben Angeflagten beute unter \$30 Strafe ins Arbeitshaus.

\* henry Poft murde heute auf zwei Monate in Arbeitshaus gefandt, weil er in ber Cheffield, nahe Rorth Ave. gebettelt und eine milbthatige Dame, welche ihm nur eine Rupfermunge fcentte, in gröblicher Beife insultirt

#### Gin Opfer Richtswürdiger.

frau henry C. Bloder versucht fich das Ceben zu nehmen.

#### Mettung im letten Augenblid.

Bie an anderer Stelle unter ber Ueberichrift "Beigfappen in Sybe Bart" berichtet, ift Grau Benry C. Bloder feit langerer Beit bas Opfer non Berfolgern, bie im Dunflen ichleichen und trot aller Bemühungen von Seiten berBoligei und Freunden der Frau bisher nicht ans Tagelicht gezogen werden konnten.

Bergweiflung barüber trieb bie Bebauernswerthe zu bem Entschluffe, ihrem Leben ein Ende ju machen, und beute Nacht fuchte fie biefen Entichluß ins Bert gu feben. Spat am Abend faufte fie in zwei Apotheten Chloroform und ing bann nach ihrer Bohnung Ro. 5619 Jefferson Ave. Bier band fie ein Sand: tuch um bas Geficht, meldes fie porber mit Chloroform getrantt, und erwartete

Gin gludlicher Bufall führte früh am Morgen Bilfe herbei, die eben noch recht= zeitig genug fam, um ber Ungludlichen bas Leben zu retten. Der Buftand, in welchem fich bie grau befinbet, ift aber

bergeit noch ein auferft fritischer. Geit am 14. April in ber Ruche ihres Restaurants eine Bombe platte, ift Grau Bloder in beständiger Ungit, bag ihre unfichtbaren Berfolger wieber ein neues Attentat auf fie ausüben werben. Dagu fommt noch, dag bas Beichaft ftart bergab geht, benn die Gafte meiden bas Local, aus Furcht, bei einer ber Teufe= leien gu Schaden gu tommen.

Der Brief, welchen Frau Bloeder gestern unter ber Thure ihres Locales fand und in welchem fie neuerdings mit bem Tobe bedroht wird, brachte fie gang= lich zur Bergweiflung und fie ging nun mit aller Umficht baran, fich bas Leben gu nehmen.

Begen 5 fruh Uhr hörte eine bei Frau Bloeder bedienftete Dago aus bem Schlafzimmer ihrer Dienstgeberin fcme: res Stöhnen bringen. Das Dabchen eilte in bas Zimmer und fand bafelbft Die Frau bewußtlos, augenscheinlich fterben', am Boben liegen. Die Wiagb dlug garm und bald war ein Argt gur Stelle, melder fofort eine Chloroform= Bergiftung tonftatirte und ertlarte, bag einen Augenblid fpater jebe Silfe gu fpat gemejen mare.

Infpector Sunt hat alle Magregeln getroffen, um ben fcanblichen Berfolgern, welche ber ungludlichen Frau Das Leben gur Laft machen, auf bie Spur gu fommen.

#### Mus dem Bundes-Gebaude.

Zwei notorische Chicagoer Spits buben gefangen.

Genfationelle Gerüchte über eine Fran aus ber "befferen Befellichaft".

3m Bundes = Gebäude langte heute Vormittag die Nachricht über Die Fest: nahme zweier befannter Gpigbuben burch Bundes = Beamte an. Die Da= men ber betreffenden find Dife Coleman und Dan Ryan.

Beibe murben heute Morgen in Rem Albion, Ja., verhaftet unter ber Befcul= bigung, in die bortige Boftoffice einges brochen gu fein und \$200 in Baar, fos wie eine Quantitat Boftmarten geftoh= Ien au baben.

Das Genfationelle bei ber Affaire ift, bağ Coleman in letter Zeit bier mit ber entlaufenen Frau eines befannten Millionars und Sportsmannes an ber Babajh Ave. jufammen gelebt haben foll. Dem Bericht gufolge hat er bie gestohlenen Briefmarten an bie Frau gefandt, in beren Bohnung fie von einem Bunbesbeamten entbedt murben. Die Frau murbe nicht perhaftet und ift nach Dubuque abgereift, mo Coleman und Rnan einem Berbor unterworfen

merben follen. lleber die Identität der Frau herrichte heute Mittag noch ein gewiffes Duntel, boch glauben Gingeweihte gu ber Un: nahme berechtigt ju fein, daß es bie= felbe Millionars Frau ift, bie vor etwa wei Jahren mit einem fatholifden Beiftlichen burdging und baburch Stoff für eine großartige Genfation lieferte.

#### Gewitterfdaden in Cicero.

Die Gemitter ber letten und vorletten Racht, welche fich über Chicago und Umgegend entluden, haben auch in unferem Dachbarftadtchen Cicero beträchtlichen Schaben angerichtet. Gin John Soofmann gehöriger und an ber Brairie Ave., nahe ber Chicago & Rorthern Bacific Bahn belegener, hölzerner Stall murbe vom Blit getroffen und brannte vollständig nieder, mobei zwei barin befindliche Pferde umtamen. Der Schaden, bem feine Berficherung ge= genüberfteht, beträgt \$800. Das Das dinenhaus ber "Cicero & Provijo electric R. R. " wurde ebenfalls vom Blis getroffen und einer ber großen Dynamos

Bahrend ber letten Racht fuhr ein Blibftrahl über das Dad des 3. Dt. Thomas'iden Saufes an Soward Mre. in Muftin, rig einen Theil bes Daches fort und fuhr bann burch ben Gdorn: ftein in die Erbe, ohne welteren Schaden angurichten.

\* Der 15jährige Die Banfon murbe bente wegen eines heute Racht im Saufe von S. 23. Spears, Ro. 248 23. Grie Str. verübten Ginbruches unter einer Bürgichaft von \$500 ben Grofgejdmos renen überwiesen. Die Beute bestand aus einer Angahl von Gummi = Stam : piglien, welche bei bem Jungen vorges

#### Der Budelprozen.

Das Teugenverhör hat feinen Unfang genommen. Er-Alberman Roth frank im Bett.

Die Jury wurde im Laufe bes geftris gen Rachmittags vervollständigt und besteht aus ben Berren: E. G. Saren, Budhalter bei Coot Bros.; G. 23. Rube, Engros Grocery = Beichaft, 42 Dearbornftr.; G. J. Sall, Rleiber. handler, 219 Ohioftr.; Bilfred B. Bates, 6723 Prairie Ave.; G. 2B. Smith, 753 36. Strafe, Unftreicher; 23. 3. D'Learn, 3545 Beftern Boules pard, bei Urmour Co. angestellt; Frederid Rern, Fleifcher, 3310 Gub Salftedyr.; Phil. Smith, Farmer, 799 Canbourn Ave.; F. B. Corbett, Buders maaren, 501 G. Paulinaftr.; Louis Raedall, 336 Divifionftr.; Berfaufer für Theodore 21. Rochs; Ernft Buch, 147 Late Strage, Collector; 2. M. Evans, 1424 35. Strafe.

Des hauptvertheidigers Trube aus genscheinliche Absicht geht barauf binaus, bie Antlage in's laderliche gu gieben und ben Saupt=Beugen. Grallbermann Roth, als gang gewöhnlichen Spion, beffen Musfagen nicht bas minbefte Bertrauen verdienen, hinguftellen. Er behauptete fogar, bag Roth ihn um eine Unterredung unter vier Mugen gebeten, er bas Anfinnen indeg gurudgemiejen habe, ba er gu bem Manne nicht Bertrauen genug befibe, um ohne Beugen mit ihm ju reben. Staatsanwalt Longeneder erhob nach ber Bereidigung ber Weichworenen Die offi= cielle Unflage und begann mit ber Bes merfung, daß es ihm vor allen Dingen barum zu thun fei, feine Pflicht ber Bürgerschaft gegenüber gu erfüllen und Klarheit in die Angelegenheit gu bringen.

Die Untlage gegen bie "Sieben " lautet auf Berichwörung gur Bestechung und gegen 23. 3. D'Brien im Specis ellen noch außerbem' auf Bestechung felbit.

Die Staatsanwaltichaft werbe nachs zuweisen suchen, bag D'Brien zu Roth gegangen fei und beffen Stimme für Die Unnahme ber "Economic Gas Co." gum Breife von \$1750 getauft habe. Roth habe das Geld angenommen, um bie Budler zu entlarven, und habe ben Betrag fofort nach Inempfangnahme auf ber Rebaction ber "Daily Rems" deponirt.

Betreffs ber übrigen Angeflagten fet anfcheinenb genfigendes Beweismaterial porhanden, um fie ber Berichwörung jur Beftechung ju überführen. Gollte es mirtlich einem ober bem anderen von ihnen gelingen, ben Dafchen bes Ges enes qu entichlupfen, fo fei ber Dienit. ber ber Deffentlichfeit burch bie Erhes bung ber Untlage geleiftet worben ware, immerhin ber aufgewandten Dube

Rechtsanwalt Trube fchritt barauf gur Bertheibigungsrebe. Er begann mit einem Angriff auf ben Sauptzeugen Roth, indem er biefen als ein Bertzeug ber "Confumers Bas Co." hinftellte, in beren Intentionen die Erhebung ber

Unflage hauptjächlich gelegen batte. General General Lieb fei bei Erhes bung ber Unflage mit beifpiellofem Leichtsinn vorgegangen, Deffen offen erflärte Abficht fei es gemefen, bie MI= bermen angutlagen, auch wenn ber Grund bagu hatte vom Zaune gebro:

den werben muffen. Damit brach bie geftrige Berhands lung auf und heute nahm Berr Trube bie Bertheibigung mit einem neuen Uns griff ab Roth auf. Er behauptete, bag ber Grallberman vor ber Granb Jury beschworen habe, bag ihn bei feiner Bewerbung um Biebermahl in ben Stadtrath nur lautere Motive ge= leitet hatten, die Bertheibigung wolle indeg beweisen, bag er bereit gewesen fei, ben Salt feines Giges mit betracht.

lichen Gelbmitteln zu ertaufen. Der Gerichtshof entschied auf Untrag ber Staatsanwaltichaft, bag bies mit bem vorliegenden Strafprozeg nichts gu

Der erfte Beuge, ber aufgerufen murbe, mar Gilfsitadtichreiber Bomell, ber in Bertretung, feines gur Beit aus Berhalb ber Stadt weilenden Borgefet= ten BanCleave bas Original ber "Economic Gas Co. Ordinang" vers legte und Austunft über bie verschiebes nen, unferen geschätten Lefern bereits befannten Abstimmungen ertheilte.

Die Berhandlungen nahmen im gros Ben Bangen einen fcleppenden Berlauf, weil der Sauptzeuge Roth ploblich ichwer ertrantte und bas Bett huten muß. Gein Sausargt Dr. Renning erflarte auf bem Beugenstanbe, bag ber Batient mabrend ber gangen Racht an befiigem Erbrechen gelitten und abfolut unfähig fei, bie Strapagen bes Berbors auszuhalten.

"3ft bie Rrantheit vielleicht burch bie Mufregung verurfacht, bie herr Roth hier mahrend feiner Beugenfchaft erlits ten hat?" fragte ber Richter Collins. "Das mag icon fein", antwortete ber Mrzt, "bie Rrantheit ift gaftrifcher Ra. tur, und es ift febr leicht möglich, bag die große Aufregung fie verurfacht hat. Die Bertheidiger nahmen Die Rrants heitsgeschichte mit großem Unglauben

geneder ichien bie Abmefenheit feines hauptzeugen unruhig zu machen. Dan einigte fich folieglich dah in, ben County-Migt, Dr. Roble, mit ber Uns terfuchung bes Gefundheitszuftanbes Roths gu betrauen und die Berhaubs langen bis jum Erhalt eines bezüglis den entlichen Gutachtens zu verfchieben.

auf und auch ben Staatsanwalt Lons

Da die "Abendhoft" teiner Riaffe der Ber völferung ichmeinelt, fo wird fie in allem Kreifen gern gelefen.

Man braucht fein DYNAMIT um ben Schmitt fos gn werden.

. Walker and and

nehme

## Jedermann gebraucht

es.

Zagharzte zum Seeingen jander Zaghe. Chirurgen zum Boliren ihrer Infirimente. Zuderbäcke zum Schnern ihrer Pfannen. Sandwerfer zum Blaufmachen ihres Wertzengs. Wafdinisten zum Puben von Maddinentheilen. Bfarrer zur Renobirung alter Kapellen. Küster zum Reinigen von Grabsteinen. Gnechte an Pferdegeschirren und weißen Pferden. Sansmädgen gum Schenern der Marmorböden. Unftreicher gum Glattmachen der Wände. Künftler gur Reinigung ihrer Baletten. Rödhinnen gum Reimmachen von Ruchen-,, Ginta"

Gin Rampf um ein Gebirn.

Bus bem Gnoliichen.

3m Commer bes Jahres 18.. hatte ich Gelegenheit, bas Frrenafnt Ruib. moor zu bejuchen. Dieje Unftalt wird, wenn ich nicht irre, gu ben besten bes Landes gezählt. Die Gigenthumlichfeit in ber Behandlungsweise ber Leibenden besteht in ber Bemährung jeder vernunf. tigen Freiheit — ein System, welches, wie ich borte, ftete bie ermuthigenbften Erfolge aufzuweisen hatte. Go weit als angangig, werben bie Bfleglinge wie gefunde Menichen behandelt, anftatt beftandig an ihr Gebrechen erinnert gu werben, bemüht man fich, fic baffelbe bergeffen gu machen, wofern bie Fahig. feit zu vergeffen vorhanden ift.

Um Tage meines Besuches hatte ich für einen ber Uffiftengarate, ber ein bertrauter Freund von mir war, einen Raften voll Arzneien gefauft. Es war auf feine besondere Bitte geschehen, und um bie Argneien abzuliefern, hatte ich ben Weg nach ber Arrenanftalt unternommen.

Die machtige fteinerne Treppe hinauf. fleigend, wurde ich von einem ber Warder in bas Empfangszimmer gewiesen. hier ersuchte man mich zu verweilen, bis meine Unwesenheit meinem Freunde Dr. Balcom mitgetheilt werben fonnte. Es traf fich, daß ich ber einzige Unwesende war, und um mich etwas zu beschäftigen, ergriff ich ein Buch und begann zu lefen. Bierbei rebete mich eine Stimme an: Bunichen Sie Jemand zu fprechen, mein herr?"

Auffehend bemerfte ich, bag ber Spreder ein fleiner, fein gefleibeter Dann war, ber unbemertt eingetreten und mich augenscheinlich anredete, um mir feine Unwesenheit bemerflich zu machen. "3ch warte auf Dr. Balcom," erwiberte ich. Der Doftor ift gerade bei einem fehr wichtigen Fall beschäftigt. Möchten Gie unterbeffen einen Gang burch bas Bebaube machen?" Ich antwortete, bag ich febr gern bagu bereit fei, und murbe hierauf von meinem Freunde in die Salle geführt. Dort erfuhr ich, bag er einer ber Barter ber Anstalt fei und fich feit einigen Jahren mit bem Studium ber Breenheilfunde befaffe, in der Abficht, fich felbft gum Arzte auszubilben.

Bon einem fo trefflichen Führer wurde ich burch bas Gebaube geführt und mit ben wiffenswertheften Dingen beffelben befannt gemacht. Much jene Rranten, beren Galle besonberes Intereffe boten, wurden mir gezeigt und ihre Ginnes-

cigenheiten genau erflärt. "Der Mann, an bem wir foeben borbeitamen," fagte mein Gubrer mit Bejug auf einen großen, frischfarbenen und fanit blidenben Rranten, "ift einer ber gefährlichften Leidenben, Die wir jemals hatten." "In ber That," fagte ich, "man follte bas nach feinem außeren Ausjehen nicht glauben." "Rein, inbeffen bas Meugere aller Grren ift taufchenb. Wir - ein bleiches, harmlos aussehendes, gierliches Befen - bie wir alle für eine Beifige hielten und bie fich auch fo betrug, bis es ihr eines Tages gelang, ein Meffer zu ermischen, mit welchem fie gweien ihrer Gefährtinnen bie Reble burchichnitt." "Ift feine Gefahr babei," fragte ich ben Kranten io vi Freiheit ju gewähren?" "Es ift im er Pringip. Wir machen in einzelnen Fällen freifich bie Erfahrung, daß die Freiheit miß-braucht wird, boch in ber Mehrzahl ber Ralle bewährt es fich."

Diefe und andere Unterhaltung gwie fcen bem Barter und mir fand ftatt, als wir burch bie Gale ichritten. Geins Renntniffe wie fein Benehmen machten ben gunftigften Einbrud auf mich und ber Gebante regte fich in mir, bag er gu einer viel höheren Stellung befähigt ware, als es diejenige war, die er einnahm

"Ich bemerte," fagte er, "baß Sie ein Arzneitästichen tragen und foliefe baraus, daß Gie Argt find."

"Rein," enigegegnete ich; "abwoft ich Gerathe eines Argtes mit mir trage, fo wurde ich wenig Gutes bamit auszurichten wiffen. Gie geboren Dr. Balcom, und ich tam hierher, um fie

hierauf erftieg mein Rührer, bon mir auf ben Ferfen gefolgt, die Benbeltreppe, welche bas hochfte Befchog mit bem Dache verband. Als wir aus ber breiten Dachlute hervortraten, bot fich unferen Mugen ein wirklich prächtiger Unblid. Rechts befand fich ber Fluß, gleich einem Silberfaben fich burch bas reigende Thal windenb; gerabe and in ber Ferne erblidte man bie gligernben Thurmfpigen ber Stadt; und in weiter Ferne hierbon erhoben fich bie Berge mit ihren gum himmel fteigenben Spiben. Die gu unferen Sugen liegenden, forgfältig gepflegten Unlagen mit ihren Blumenbeeten um bie Unftalt glichen einer in ellen Farben ichillernben Landfarte.

"Das ift wirflich eine prachtvolle Ausficht," fagte ich. "Gie ift noch beffer an ber entgegengesehten Seite bes Saufes," verfeste mein Führer. "Laffen Sie uns

borthin geben." Wir fdritten alfo über bas flache Dach, nachbem ber Barter bie Borficht besbachtet hatte, bas Dachfenfter au foliegen, bamit feiner ber Rranten fich berfucht fühlen mochte, uns zu folgen. Das Rufhmoor-Afpl ift etwa 250 Fug lang. Da wir am weftlichen Enbe bes Bebaubes hervorgefommen waren, fo batten wir biefe beträchtliche Entfernung

Ploplich, als wir ungefähr bie Mitte bes Gebandes erreicht hatten, hielt mein Begleiter fich an und, sich hastig mir jumenbend, fragte er: "haben Gie ein großes Gehirn?" Ich fab ihn etwas serwundert an und erwiderte lachend: Menn ich eines babe. is bat bie Welt

es bis jeht nom nicht enibeat." .. Care gen Sie nicht, mein Berr", fagte er nach. brudlich und mit einem Ernit, ber einen unbehaglichen Berbacht bei mir machrief; "ich wünsche genau zu wiffen, ob Gie ein großes Gehirn haben ober nicht."

Er fab mir voll in's Geficht, mit einem eigenthumlichen Musbrud in feinen schwarzen Augen, ben ich borber nicht bemerkt hatte. Da war auch nicht bas leifefte Angeichen von Leichtfinn in seinem Benehmen. Es war ihm bitterer Ernft. Seine mageren weißen Ringer gudten frampfhaft und fein Mund vergerrte fich. wie ich es fonft nur bei Berfonen gejeben, bie beftige Schmerzen ausftanben. Die entfetliche Bahrheit brangte fich mir auf, als ich feinen ftanbhaften Blid erwiderte. Diefer Mann mar ein Wahnsinniger. Ich glaube mich mit einem Durchichnitismage bon Duth behaftet, aber in biefem Ungenblid fühlte ich ihn durch alle Poren meines Körpers schwinden. Ich weiß, daß ich todes. bleich wurde und für einen Moment gang unfähig war einen Gebanten gu faffen. Dann wurde ich ruhiger. Bweifellos hatte bieser Wahnfinnige mich auf bas Dach geführt in ber Abficht, mich binunter gu fturgen. Wie ich ichon fagte, war er ein fleiner Mann. Aber ich war ohne Bertheidigungsmitel. Bas aber, wenn er bewaffnet mar?

"Dein lieber Berr," fagte ich, inbem ich mich anftrengte, in einem natürlichen Ton gu fprechen, "ich fann Sie verfichern, baß ich fein großes Behirn befige; ba aber meine Reit beschränft ift, fo bente ich, bag wir beffer hinab gingen."

3ch machte eine Bewegung, als ob ich meine Schritte wieber gu ber Dachlute lenten wollte. Aber ichnell wie ber Bebanten iprang ber Bahnfinnige por mich bin und fagte, wild mich anblidend, aber mit gebampfter, ruhiger Stimme:

"Ich glaube, Ihr Gehirn ift für meinen 3med groß genug, mein herr. Gie muffen wiffen, baf ich eine große Mufgabe in biefer Welt zu erfüllen habe ein Werk, an bem bis jest noch nicht be gonnen ift. Rur meine eigenen Beiftes. frafte allein wurde bie Aufgabe zu groß fein. 3ch beabsichtige beshalb, 3hr Behirn auszunehmen und es in meinen Ropf einzuseben.

hierbei, jog er aus ber Brufttaiche feines Modes, ein großes Deffer, welches er öffnete, und fing an, mit ber Rlinge in ber Sand bin und ber gu

3ch habe jahrelang barüber nachgebacht," fuhr er fort, "und bin überzeugt, baß es mir gelingen wird. Mit zweifachen Beiftestraften werde ich im Stanbe fein, die zweifache Beiftesarbeit gu leis 3ch habe lange Beit auf einen geeigneten Menschen gewartet, boch bebor ich Gie fab, fand ich feinen, ber für meinen Zwed taugte. Gie find ber Mann, beffen Sirn ich gebrauchen fann." "3ch fürchte mein Berr," fagte ich, "baß Sie fich in mir fehr irren. Bebante ift ein großartiger. Aber ich ier vor einiger Beit eine Grau | tauge nicht gur Gulfe bei feiner Ausführung. Gie follten ein ftarfes, thatiges, gefundes Gehirn auswählen. Meines ift ichwach und frankhaft. Bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr bielt man mich für blöbfinnig. jener Beit werbe ich ben Berwand. ten und Freunden in meinen eigenen Ungelegenheiten auf Schritt und Tritt

bebormunbet. 3ch bin buchftablich menig beffer, als ein Schmachsinniger. Ich tann weber lesen, noch schreiben, ich - "Deffenungeachtet," unterbrach er mich, "genügen Gie meinem Zwecke, und ich bestehe barauf, Ihr Bebirn mit biefem Deffer berausguichneiben und es in meinen eigenen Ropf ju fegen. 3ch habe Gie hier heraus auf das Dach geführt, damit wir nicht geftort werben möchten. Wollen Gie fich nun gefälligft nieberlegen." Wenn mein Beift burch bie erfte Ent

bedung bes Wahnsinnes biefes Mannes getäubt worden war, so war er jest wieber thatig genug. Taufend Plane freugten fich in meinem Ropfe; ich begriff bie Lage bollftanbig. 3ch war allein mit einem, mit einer gefährlichen Baffe berfebenen und auf meiner Bernichtung beftebenden Bahnfinnigen. Silferufe maren nuplos gewesen. Niemand fonnte mich boren. Die Aussichten auf irgend welche Gulfe von ben Sausbewohnern. waren in der That gering. Ich konnte nicht weglaufen. Wenn ich versucht hatte, bie Dachlute gu erreichen, fo mare ich gewiß umgebracht worben. Der Medicintaften in meiner Sand gab mir

einen Gebanten ein. Benn es 3hr Borfat ift, einen fo Unwürdigen, wie ich es bin, nugbar gu machen," fagte ich, "gut, ich merbe leinen weiteren Biberftand entgegenfeben. Uber ich bitte Sie, mir funf Minuten Beit zu geben, bamit ich meinen Freunben ein furges Lebewohl ichreibe. Sch werbe Ihnen bie Beilen gur Beforgung

But," fagte er, "wenn Gie fchreiben fonnen, fo beeilen Sie fich. Ich werde mich fünf Minuten gebulben."

Ginen fuß bon mir nahm er Stellung, jebe Bewegung, bie machte, mit ichar-fer Achtsamkeit bewachenb. Ich kniete nieber, ihm ben Ruden guwenbend, nahm aus bem Debigintaften ein Flafchchen Chloroform (wovon ich wußte, bag est porhanben mar) und bejeuchtete mein Tajdentuch mit ber Flüffigfeit. Dies gelang mir, ohne Argwohn bei ihm gu ermeden.

Dann, nich erhebend, frigelte ich ci-nige lesbare Borte auf die Rudfeite eines alten Briefumichlages und fagte: "Sie werben mir ben Wefallen erweifen, zu lesen, was ich hier geschrieben

Gr trat an mich heran, stellte sich, wehrend ich ben Umichlag in der Hand hiert, mir gur Seite und sah auf bas Ge-

Sch batte bas Tafdienigen in ber rechten und ben Umichlag in ber linten Sand. Mis er fich bormarts neigte, nm bie Schriftzuge zu entziffern, ließ ich ber Umichlag ploblich fallen, ergriff feine band, die ben Dolch bielt, und im namlichen Mugenblid brudte ich ihm bas Taidentuch aber Mund und Rafe. Gr tampite beherzt für einige Angenblide, aber bann that bas Mittel feine Birfung.

Seine Unftrengungen, fich gu bebaups ten, wurden ichmacher, und ichlieglich fiel er bewußtlos auf bas Dach. In aller Gile ichaffte ich mich durch bie Dachlufe, su ber Wendeltrenge bingb und in Die Sale unten.

Dort ergablte ich bas Borgefallene, worauf zwei Barter binauf geschicht wurden, um den morbluftigen Irren gu

holen. olen. \* Birfungen bes Chloroform, und bas lette Dal, als ich bon ihm hörte, fab er fich nach einem Menichen um, ber ihm ein Gebirn liefern

> Mein Seherjunge Con Borgo (Dr. Meal.)

Der fleine Laczi ift nachgerabe gwolf Jahre alt. Man macht zu Saufe die Bemertung, daß er viel ift; es ift an ber Beit, bag er auch etwas verdiene. Seine Sand ift aber noch flein und menig ausgebilbet: zu einem groben hanbfesten Bemerbe tauat er also nicht. Und mabrend nun ber madere Bater fo mit fich felber ernftlich ju Rathe geht, fällt fein Blid gufällig auf bas Sweifreuger-Blatt, welches Benjamin, Der Jungfis geborene, ber noch auf bem Gunboben burch bie Stube ruticht, fich eben in ben Mund gu ftopfen bemunt ift. Bei biefem Unblid gudte ihm ein Webante burch den Ropf; er wendet fich raich gegen bie Mutter feiner fieben Rinber und erflart ihr: "ber fleine Lacgi muß Beitungsbruder werben!"

Und eines trubfeligen Samftags geleitet ber Berr Bater ben fleinen Lacgi bor bas Antlit bes herrn Saftors. Sie find juft gur rechten Beit gefommen: am Samftag. Der herr Fattor

brütet über einen freng und quer linitrten und rubrigirten Bogen Bavier unb ringt aus Beiftesfraften mit einem bertractem Rechnungsfehler.

Dit beiden Sanden auf feinen rnbrigirten Bogen geftütt, wendet er fich ben Antommlingen zu und fnurrt fie an:

.Wehhh ...." (Das heißt ramlich: "Bomit fann ich dienen ?")

Der Bater und Schneibermeifter girpt furchtsamer Stimme, wie er fein Cohnlein ber Buchdruckerfunft gu wid. men gebente. .Mahhh?"

(Der herr Fatter fragt nämlich: ob ber Junge auch lefen und ichreiben fann.) .. Bollfommen."

Der Betman Ontenberg's legt ein beschriebenes Blatt vor ben Buben bin. Laczi fieht binein, fommt aber gleich über ben Anfangsbuchftaben nicht hinaus.

"Du bift ein Giel!" fahrt ihn ber Berr Faftor an. Der Junge glaubt ihm auf's Bort.

Ja jogar ber Papa. Und boch ift Manuscriptlesen ein Ding, bas felbit ber Berftanbigfte nicht immer fertig bringt. Es ift bas eine befondere Wiffenichaft, benn es gibt Sandidriften, welche ber gelehrte Antor felber nur mit Silfe eines tüchtigen Typographen zujammenzubachstabiren

permag. "Du bift ein Gifel!" wiederholt ber Berr Fattor, was bem Papa bes Jungens bollends jur Beruhigung bient, "Aus Dir wird Dein Lebtag nichts . . . .

Panuft bableiben!" Der Bater geht feiner Bege und bebeutet bem Rleinen gum Abichieb, er folle gescheibe fein und fich aufammennehmen. Der Junge kommt gurud und schliegt hinter fich die Thur, wie fich's gebort. Dafür berfett ihm ber Berr Faftor Gin's hinter's Ohr. "Benn es warm ift, bleibt bie Thure offen! Ber-Standen ?"

Die Taufe burch bas erfte Ropfflud mare fomit überftanden.

"Dennft Du den Berrn Borgo?" Der Junge fduttelt berneinen ben

"Weißt Du wo die Gieben-Gulen. gaffe ift?" Der Junge ichuttelt wieberum ben Ropf.

"Ra, bann nimm bie Abglige ba. Das ift bie Revifion. Trag' fie bin und marte barauf."

Damit briidt er ihm ein Badet Bapiere in die Saud und schleubert ihn gur Thure binaus. Dann ruft ihm ber Berr Fattor noch

Wenn Du in einer halben Stunde nicht wieder ba bist, so mach' ich Dir Beine - verftanben ?"

Raum ift ber Junge auf ber Strafe, fo beginnt ber Debel aus feinem, von ber Fülle ber Schlag auf Schlag aufeinander folgenden neuen Eindrude betaub. ten Gehirne gu ichwinden. Er ift wieder ber swölfjährige Anabe, ber er am Dtorgen gemejen.

Gegenüber wird ein Saus gebaut. Ein Baar Bierbe gieben eine Sabung Brund ben feil abgegrabenen Sang jerauf. Der Suhrmann hinten larmt end feuert feine Thiere mit bem biden Ende feiner Beitiche an. Bon hinten chieben feche Taglohner aus Leibes. fraften an bem Parren. Maes vergebens: es muffen noch givei Bierbe porgespannt werden. "Bu, huob, hott! -". Das Bublifum fieht Ropf an Ropf gebrangt bem Spetiatel ju; ber fleine Laczi natürlich zuvorberft. Er hilft wader mitschreien. Endlich tommt bas ichmerbelabene Fuhrwert in Bang. Baczi hat bas Seinige bazu gethan und geht nun felbstbewußt feiner Wege.

Ein herrenlofer Sund. Dem mußte man einen Rlaps geben. Baczi nimmt ein Biegelftud auf; ein anderer funftberftanbiger Junge ift alsbalb gur Band, ber fich mit Beichid bem bedrangten Roter entgegenstellt, um ihn nicht ent-wijchen ju laffen. Der Stein fliegt. Der Sund heult, fest mit einem mitglaublichen Sprunge über ben anbern Buben binweg, und der Wurf trifft dieer gergu und berfett Dem Tanteraben Eines gurud; Laczi bagegen nicht faul, ichlägt ihm in Ermangelung einer ande ren Waffe bie - Bürftenabgulge um bie Ohren.

Durch Bufall berirrt er fich enblich richtig in Die Gieben-Gulengaffe und es fällt ihm wieber ein, bag er ja eigentlich bie fampferprobten Burftenabguge gu

perrn Borgo tragen folle. "Ra endlich, Du Lotterbub, Du! Gieb' mal ber - Berrgott! 3a, mas haft Du benn mit ben Bapieren getrie-

ben, Spitbube? Be?" Lacgi verfichert in aller Seelenrube. bie feien jo zerfnüllt, weil er fie por lauter Behutjamteit recht fest gehalten

"Ra fet' Dich bort binten bin und

Bahrend ber Autor die Drudfehler aus feinem Artifel jatet, vergnügt fich Laczi, bamit, Bliegen gu fangen. ,Rumor' mir nicht herum ba hinten! Lag mir meine Fliegen in Rube. Cep'

Der herr Autor arbeitet weiter. Ahnthmisches Raffeln ftort ibn alsbalb bon feiner Beichäftigung auf. Lacgi ift eingeschlafen.

"Auf Buriche, auf!"

Der Junge idridt empor. "Da ift bie Revision, Nun nimm aber auch die Beine über bie Achfel." Laczi verichwindet. Indeg, die Beit brangt, ber Autor traut bem neuen Jungen nicht recht. Er eilt ihm nach. In ber Frang Liegt-Gaffe gerath er in ein Gebrange; ein Trupp Solbaten tommt mit flingendem Spiele bes Weges gego. gen, an ber Spite bor bem Zambour. Major natürlich -- Laczi.

Er fieht fich erfannt und wird roth bis über bie Ohren. "Na warte, ich fag's bem Berrn Gat-

Der Berr Saftor wartet inbeffen nicht erft die Dennuziation ab, fondern hat, als ber Autor in ber Druderei ericheint, ben Jungen bereits aus eigener Initiative gehörig burchgewalft."

Das ift jo einen Monat lang Lacgi's Beichäftigung. Er hat abwechselnd ben Berren Gegern Bier und Bein und Brod und Cigarren gu holen und bie Revisionen zu ben herren Autoren gu tragen. Dafür befommt er wöchentlich

fünfzig Kreuger. Und bann wird er endlich in bas bleierne Soch geipannt und eingeweiht in die Geheimniffe bes hundertfächrigen Schriftfaftens. Bas er anjangs baraus zusammenlieft, bas ift bie liebe bittere Roth für jeden Correftor. Da gibt es im gangen Sage auch nicht einen richtigen Budftaben. Richts als "Fifche" und "Leichen" und "Dochzeiten" und "Fliegenfopfe" und wie Die Runftausbrude alle beigen mogen eine munderliches Cammelfurium von Gehlgriffen eines ungeschickten Lehr-

Aber Laczi arbeitete fich trot alle. und allebem mählich doch hinein in die schwarze Kunft. Ueber turz oder lang wird er "Seher". Aus den unzähligen Papierschnigeln, die ihm am Tenafel por bie Augen famen, ift ihm ein bruch. ftudweises Biffen anhaften geblieben. Es ift ein gang eigenthumliches Roftum, welches jein Beift da angethan hat, aus Seide und Loben, aus Leinen und

Cammet gujammengestoppelt. Meistentheils aber verfinten bie Funfen, die ba vom Tenatel in die Runde fprüben, im blinden Tagewert. Stedt Bundftoff in bem Burichen, jo flammt er auf und es gibt einen Wajhington, einen Beranger, einen Proudhon oder

Das erfrorene Marzveilchen.

Cine mabre Gefdichte bon Julius Lowb.

"Es war fehr falt, grimmig falt. Da hat bas Margveilchen gum lieben Bott gejagt: "Ich bitte Dich, lieber Bott, es ift ja ichon ber erfte Mart, mich hinauf auf die Erde." -"Gib Acht, mein Beilchen," fagte ber Berrgott, ber Alle gleich lieb bat, Menichen, Thiere, Bflangen und Steine, "gib Micht es fann Dein Tob fein!" -Aber bas Dlärzveilchen hat fich um bie wohlgemeinten Borte nicht gefümmert, hat bie ftarren Blatter, mit benen ber Boben bes Baldes bededt war, burch: brochen und hinausgeschaut auf ben granen, nebligen Simmel. Raum bat es jedoch fein blanes Ropfchen empor. geftredt, ba hat es ihm einen Stich gegeben, die Blatter haben fich vollständig jufammengerollt, Die Stengel waren gebrochen und ichon nach wenigen Stunden war bas arme Maraveilchen

erfroren." Das fleine Dabden hatte fich gwiichen die Rnice ber Grogmutter geawängt, welche ichier unerichöpflich war im Erzählen von Geschichten, und ichaute mit großen glangenden Augen in bie verwitterten Buge ber alten Frau, welche ihren liebevollen Blid unvermandt nach bem Entelchen gerichtet

hatte. "Großmama, ift bie Geichichte auch mahr?" fragte bas Rind.

Ja, die Geschichte ift gang war. Dir bat fie ichon meine Dentter ergabit und meiner Mutter meine Großmutter. und bas mar eine geicheibte Frau, Die mußte es wiffen."

Das Rind gab fich gufrieben. Es bedauerte bas eingefrorene Maraveilchen, welches voll Lebensfreude fich binausgewagt batte aus bem warmen Schoß ber Erbe in bie eifig-falte Belt.

Das Rind wurde größer und größer, Die Großmutter, Die jo icone Beidich ten zu erzählen mußte, lag braufen auf bem weiten Tobtenfelbe im tiefen Erbenichofe und bas Rind mar gur holben Jungfrau berangereift. Es hatte Alles gelernt, mas ein gut erzogenes Rind miffen foll, es fpielte Rlavier vom Blatte weg, es jang mit angenehmer Stimme, es parlirte frangofifch. Die Lina war ein mohlerzogenes Dabchen, Bater und Mutter hatten bie ernften Sorgen um bie Bufunft ihrer lieben Lina, ohne bag bieje auch nur abnte, wie oft fie Begenstand ber Ermagungen von Seite ber Eltern jei. Sie lebte ruhig und forglos in ben Tag binein und war gludlich mit einem Rleibe ober

einer bunten Daiche. Enblich mar es im Familienrathe beschlossen worben, die Tochter in die Schau mich an, ich bin das erfrorene Welt einzuführen. Es war ein fleines Marbeilden. Ich babe mich lo wohl

Gejeujonitstranzgen, auf dem Lina erichien, einfach gefleibet burch ihre Un. muth bejanbernd.

Die Conne flieg tem Mittagspuntte gu, als Lina bes anderen Tages er machte und in ihrem Bette ein Beifchenbouquet porfant. Gie fab bie Blumen. bie bes Rachte neben ihr auf bem Bolfter geschlafen hatten, und bie Erinnerung an bie vergangene Racht ftanb leba haft vor ihr. Gie ergriff bas Bouques

und brudte es an ihre Lippen. Gin batte es beim Cotillon von ibrem Tame ger erhalten, und, wie felifam! jest fiel br ploplich bie Geichichte ein, bie ihr einft bie Großmutter ergahlt, Die Befchichte bom erfrorenen Dargveilchen, an bie fie elf Jahre nicht gebacht, bie meiche, liebe Stimme ber Grogmutter flang ihr ins Dhr und es ichien ihr, als ob fie erft geftern die Beschichte gebort bätte.

Auf einem Spaziergang fah fie ihn jum ersten Male wieder. Wie festgebannt blieb fie fteben, er naberte fich ibr. ibrach mit ihr. begleitete fie und man nahm beim Sausthor mit berbinblicen Rebensarten Abichieb.

Der armen Lina that es webe, bag ber Mann fein anderes Wort gefunden hatte, als basjenige, bas conventionelle Boflichfeit ihm in ben Dund gelegt. So oft fie ben gewohnten Beg gurud. legte, bachte fie, ob fie ihn wohl wieder febe, und fie fab ibn auch.

Der Ton feiner Stimme mar marmer, er fprach mit glubenben Worten von bem unvergeflichen Abend und erfunbigte fich um bas Schidfal bes Beilchen. bonquets.

"Es liegt wohl verwahrt in meinem Stammbuche." "D, wie bante ich Ihnen, Fraulein

Bing, ich habe um bieje Blumen gegittert, ich habe gefürchtet, bag Gie Diefelben wegtverfen werden und bamit auch bie Erinnerung an jenen iconen, einzigen Mbend."

"Es hatte ber Blumen nicht bedurft" antwortete bas Madden, und eine tiefe Rotbe ftieg in ihren Bangen auf. Der junge Mann wußte genug, und Lina glaubte, bag er von benfelben Gefühlen für fie befeelt fei, wie fie für ibn.

Berrliche Tage begannen nun für Lina. Gie ichwelgte in bem Glude ermiderter Liebe, bas fuge Geheimnig, baß ihr Bufen barg, idien fie gu berichonen, ihren Blid leuchtenber gu geftalten, ihre Unmuth gu verdoppeln.

In ftiller Racht, wenn fie fich in ihr Stubchen gurudgezogen hatte, ba öffnete Lina bas Stammbuch und brudte bas Beildenbouquet an ihre Lippen, und bieje Ruffe ichienen Die verborrten Blumen wieber gu beleben. Sie und ba gog fie auch ein fleines Briefchen aus ben Falten ibres Rleibes, um es zu tuffen und fodann es bem Teuertode gu überliefern . . . .

Der junge Mann war ber Sohn eines reichen Fabrifanten. Auch feine Eltern maren beiorgt um Die Rutunft thres einzigen Gohnes, und fie suchten nach einer Draut. Leicht war biefelbe gefunden. Die icone Tochter eines Millionars war bagu auserforen, bie Lebensgefährtin bes Mannes gu werden, ber Linas Berg erobert batte.

Carl Reinfellner erflärte fich bereit, ber Gatte besiDabdens zu werben, unb taum batte er die Ginwilligung biergu gegeben, ichrieb er ein liebeglühenbes Briefchen an Line, an bas arme, betrogene Dlabchen. Seimlich tem Lina mit ibm gufammen, fie borte bie Betheues rungen feiner Liebe,ffie abnte nicht, wie treulos feine Geele, wie falich fein Berg

fei. Lina faß eines Tages mit Mama beim Raffce. Es war in ben Nachmittagsftunden und es fant Bejuch. Die Frauen ergählten bies unb bas unb enblich meinte eine Besucherin: "Nun, was fagen Sie. Go hat auch ber Meinjellner Carl eine Braut gefunden!"

Lina fühlte einen ftechenben Schmers an der linten Seite. Gie mertte es. wie bas Blut aus bem Befichte gurud. bringe gegen ihr Berg, in bem es tobte und pochte.

"Co, fo", meinte bie Mutter gleich giftig. "Und wer ift benn bie Glud-

Man nannte ihren Namen. Lina wantte, fie ftieg einen Garei aus und fiel bom Gefiel. Niemand abnte ben Grund bes ploblichen Iln. moblfeins Man ichrieb es bem Die ber gu, bas fich gu enge an die Bruft gebrudt und bie Blut-Circulation gebemint baben burfte. Dan brachte bas Dabden zu Bette und alebalb fam Die Mutter jurud mit ber Delbung, bak fich Ling bereits erholt habe und es nur ein vorübergebenbes Umwohlfein fei ..

Es war eine glangvolle Sochzeit braugen im Sabritsviertel. Equipage um Equipage fuhr ber Bfarrfirche gu, in ber ber Briefter bie Che bes Fabrifanter-Sohnes mit ber Tochter bes Dillionare fegnete.

Bu Saufe aber faß in ftiller Rammer ein ungludliches Dladden, hatte ein verborrtes Beildenbouquet in ber Sand und in ben vertrodneten Relchen ber Blumen glangten bie feuchten Berlen, bie Thranen ber armen Lina. Bleich und blag war ihr Antlig, von ihren Angen war ber feurige Schimmer gewichen, von ihren Lippen bas jugend-

liche Roth geschwunden. Bater und Mutter faben mit tieter Betrübnig Lina bahinwelfen. Die Doftoren tamen in bas Saus, ber eine rieth auf Bleichsucht, ber andere meinte, bag bie Lunge afficirt fei, ber britte ertlärte, bag ein nervojes Leiben Lina plage, und ben eigentlichen Gib be3 Uebels fanden bie gelehrten Berren

Endlich machte fich bei Lina eine außerorbentliche Schwäche bemertbar, fie mußte in's Bett.

Draugen lagen bie Rebel festgeftampft und bie Rrante ichaute hinaus auf bie Strafe, bie in einem grauen Schleier gehüllt ichien. "Dama!" fagte bie Rrante mit leifer

Stimme, "haft Du icon die Gefchichte vom erfrorenen Darzveilchen gehört, bas fich im warmen Schof ber Erbe fo wohl gefühlt hat und vorzeitig herausgetreten ift mit bem garten, blanen fropfchen an die eifige Belt und ba jammerlich erfroren ift? 3ch fann bie Gefcichte nun nicht mehr aus bem Gebächt niffe bringen, meine liebe, gute Mama!

Uper's Hair-Vigor erhalt bie Robinut rein, fühl, gefund.

Das Beste Toiletten = Mittel

granem Saare Die frühere garbe wieder. Dr. J. C. Aher & Co. Lowell, Maff.

Giebt bunnem, fahlem ober

gejudit ihr Stydfe ver mamitte beim hauslichen Berd, bei ber trenen Bflege von Bater und Mutter und bin fruhgeis tig hinausgetreten in bie Belt, in ber Deinung, bag ich braugen biefelbe Treue, Diefelbe Bute finden werbe. Alber ach! Der Gifthauch bes Berrathes, ber eifige Binter ber Untreue - fie haben mich getöbtet. Rur Dir, liebe Mutter, will ich ergablen, was mein Berg fo ichwer bebrudt, mas mir ben Tob als Erlöjung ericheinen läßt, ich will Dir's ergablen. weil ich mein Enbe nabe fühle und meil ich nicht will, bag Du weinft um Deine Tochter, Die im Leben fo ungludlich wurde, filr die ber Tod bas Glud ift." Und Lina ergablte, und es war fpat

Racht, ba fie ermiibet geenbet batte, in bie Riffen gurudfant und mit ichwacher Stimme fagte: Mama, lege bas Beildenbonguet. bas Du in meinem Stammbuche finbeit, in meinen Carg. Riffe mich, - liebe

Mutter - fuffe - mich . . . Und bie Mutter beunte fich hernieber und brudte unter ichtverem Schluchgen einen Ruf auf bie Lippen ihres Rindes, auf die kalten, erstarrten Lipp'n ihre3-

tobten Rinbes. Urme Lina! - Armes, e.frorenes Marzveilchen!

> Dia Cit. Bon Guftab Galte.

Lautlos an umbuichtem Beiber Wandelt burch bas Gras bie Nacht, Binter ihr, ein feuchter Schleier, Deben fich die Rebel facht.

Beite, weite ftille Streden Mag fie wie im Fluge gehn. Bwijden Felbern, swijden Beden Geh' ich ihren Schleier weh'n.

Balber, Garten, Dorfgelande, Streift ihr leifer fteter Bang. Rur am Friedhof ift's, als ftanbe Sinnend fie fefunbenlang.

Warf sie jene schwarze Rose In bes Todes ftill Beben? Thaufeucht fand bie Beimathlofe 3ch früh morgens dort im Weg.

> Grühlingsabuen. Con Julius Sturm

C's geht ein Ahnen Durch Bald und Telb, Lengfröhlich Soffen Erjüllt die Welt.

Sell scheint bie Sonne, Die Luft ift mild, Den Baum burchriefelt's, Die Auojpe schwillt.

Die Biefe farbt fich. Bom braunen Schoos Der Schoffe ringen Sich Halme los.

Die Biene fonnt fich Bor ihrem Baus. Beit ftredt Die Schned's Die Fühler aus.

Die Fische spielen Im offenen Gee; Nur pou ben Bergen Blitt noch ber Schnee.

Gin fußes Ahnen

Erfüllt and mid: D Frühling, Frühling, Ich hoff' auf dich. D welche Freude,

Und Beilchen blüh'n; Wenn fich die Lerche Der Gaat entipringt Und Jubellieder

Wenn erft im Grift

Die Bimmelichluffel

Dem Frühling fingt. Berftanblid.

Berr: "Dein Fraulein! Das Bim menförbehen, das ich Ihnen neulich fandte - war es nicht fcon? Sprachen Die Blumen nicht beutlich, was -Dame (troden): "Die Blumen waren fehr icon - wollen Sie ben Korb wie der haben ?"

Raive Untwort. "Run, Rleiner, hat es Dir bei Des dmedt?"

"Ach ja; manchmal ift's bei uns and nicht beffer; aber mehr gibt's immer.

,Berth einer Schachtel eine Guinca." TEGILLIN heilen Migrane, \* frante Leber te.

Mit einer gefamadiofen un auflösbaren Galle übergoger Bei allen Apothefern. Preis 25 Cents bi Schachtel. Rem Port Depot: 365 Canal Str

Eidene Stublbeineuns Maßtruge find laut Bahripruch bberifcher Militärgeichworener teine gefährfichen Wertzeuge. In Munchen waren drei Ranoniere bes 1. Feld-Artilleries Regiments wegen erfcwerter Rorperverlegung angeflagt. Die Ranoniere Caller und Weinberger waren am 6. Marg 1892 als Orbonnangen in die Rantine ibres Regimentes fommandirt. mabrend der dritte Artillerift, Ramens Schubert, mit noch mehreren Ramera. ben fich Abends als Gaft dort befand. Anfangs zechten fie ruhig und fangen harmloje Lieder, als aber Caller eintrat, auf welchen Schubert und die Ranoniere Anton Thoma und Augustin Berrle nicht gnt ju fprechen maren, begannen diefe mit Spottliebern Saller ju ärgen; diefer unterfagte ihnen mehrmals bas Gingen und bediente fich bierbei des ortsüblichen Ausbruds "Lausbuberei"; hierdurch tam es jum Streit und alsbald gab es ein Sandgemenge; Saller ichlug ben Thoma mit einem eichenen Stuhlfuß berart auf den Ropf, bag er gehn Tage frant lag, Beinberger folug bem Berrle einen Litertrug an ben Ropf, daß er fünf Tage trant mar, mabrend Schubert mit einem fteinernen Salbliterfrug nach Caller marf. Schubert murde freigesprochen; bei Saller und Weinberger bejahten Die Beschworenen unter Unnahme milbernber Umftande die Schuldfragen, jedoch mit bem Bufate, bag mit bem Ctubljug und Literfrug, die nicht gefährliche Wertzeuge feien, ichwere Berlepungen nicht zugefügt werden tonnen. Dangels eines Strafantrages botten nun Beibe freigesprochen werben muffen, wenn nicht bas Militarftrafgefegbuch "eine disziplinare llebertretung ber Mighandlung bon Rameraden" enthielte. Deshalb murben nun Beibe ju je 21 Tagen Mittelarreft berur-

Finanzielles.

Gebraudt 3hr Gelby

Wir berleihen Geld zu irgend einem Betrage von 1825 bis \$10,000 au den möglicht niedrigen Raten und in fürgelter Zeit. Benn Ihr Geld zu leichen währicht auf Mödeln, Bianos, Pierde, Nagen, Aufichen, Liagend gerhaussichene oder derfolutiges Eigenthum irgend welcher währen. Der gerholtiges Eigenthum irgend welcher Etre in berläumt nicht nach unferen Katen zu fragen, devor Ihr eine Aufeiche macht. Die her deht sin die Oessentlichteit kommt und defreden uns unsere Aunden so ab debienen. das sie wieder zu uns kommen, wenn sie eine andere Unleiche gleit ausgedehnt und Ihrlieden können auf beliedige Zeit ausgedehnt und Ihrlieden können auf beliedige Zeit ausgedehnt und Ihrlieden können auf beliedige Zeit ausgedehnt und Ihrlieden sonne der Unleiden kommen. Den Belieden berkeitenden und jede gemachte Zadlung dermindert die Koline der Aufeite im Beradinis zum Betrage der Zahlung. Es werden keine Schütnen in Erone der Ihreite der Ihreite im Beradinis zum Betrage der Zahlung. Es werden keine Schütnen und Send in Verlagen und Mödeln. Bianos der anderes versönliches Eigenthum ir gend welcher Art ichteben jolitet, werden wir benselben abbegablen und Euch 10 lange Frit geden. Als ihr wühricht.

Wen lassen der so Seigenstum in Eurem Besth, so des Eigenthums habt. Bedenket, das Ihr zu jeder Zeit Nogalungen machen und den hab er Geren der Kustelen ber Mitche der Ausleiche vermindern fonnt.

Wenn Ihr Geld gebrauchen folltet, fo wird ed gut Enrem Bortheil fein, guerft bei uns borgufprechen, bebor Ihr eine Anleibe macht. Chicago Mortgage Loan Co., 86 La Galle Str., erfter Flur über ber Strafe.

GELD

Dart, wer bei mir Baffagescheine, Cajitte ober Jwitchended, nach ober von Teutschland fault. Ich besorden Basagiere nach und von Hamburg, Kremen, Mutwerpen, Notterdam, Amfterdam, Hamfterdam, Harte, Baris, Stettin ze. via New Pork ober Katlimore. Pasigiairer nach Europa liefere mit Gebalt ze an Bord des Dampieres. Wer Beaund debe Berkonnote wen Europa kommen lassen von Gennes und Witchen bei mir Dreife fann es nur in seinem Mutersse üben. Den mir Dreife fann es nur in seinem Mutersse üben. Den mir Dreife tann es nur in feinem Intereffe finden, bei mir Frei-farten gu lofen. Antunft ber Baffagiere in Chicago ftets redigeitig geneldet. Rabered in bes General-Agentur von

ANTON BOENERT 92 La Salle Str.

Bollmachis: und Erbigaftsfachen in Guropa, Collectionen. Bostensjahlungen ze. prompt besornt. Countags offen bis 12 Uhr. Geld zu verleihen

auf Dibbel, Pianos, Pierbe und Wagen, fowte auf andere Sicherheiten, Reine Entfernung ber Gegen-ftanbe. Riebrige Katen. - Strenge Geheimhaltung, - Prompte Bebeinung. CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW. Simmer 1, 503 Lincoln Abe., Goots Balle, Abends offen bis 9 3thr. Dwe

Wenn Sie Gelb fparen wollen, taufen Sie 3bre Möbeln, Teppiche, Defen nnd Sausstattungswaren, von Stranf & Smith, 279 u. 281 W. Ma. dison Str. Deutsche Firma. lapbent Bobeln.

Wer Geld gebraucht, fomme zu mir. Ich berleihe bon 15 Dollars an, billig und schnell auf Möbeln, Planos und Maschinen, odue sie zu entlernen. Auch auf Lagerscheine, Pele-nert. Schundlachen, gutes Psand.

C. M. Hoisse. 16 Pjand. C. M. Heise, Room 61–62, 162 Bajhington Str. Rebmen Gie ben Glebator.

E. G. Pauling, 149 ga Saffe Str., Bimmer 15 & 17. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen. sabrig

Der Cook County Ban- und Leih-Verein verborgt Geld auf Grundeigenthum gn 5 und 6 Prog. Binfen. Office, 160 G. North Avc., nabe halfteb Str., Chicago. Täglich offen bon 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends. Gersangt: Jungs Mödden erhalten garantiet gute Ausbildung in der seinen Damenschreiderei. Bestes Juschiedung in der seinen Damenschreiderei. Bestes Juschneidespstem der Welt. Bleich, 445 Wells Etr. midnig

Schukverein der Sausbeliger gegen ichlecht gablenbe Diether,

271 Barrabee Gtr. Branch | Bm. Cievert, 3204BentivorthAb. Reter Weber, 523 Millionifee Ave. Offices: | Mr. Beit, 614 Bacine Ave. Ant. F. Stofte, 35542. Safted Str.

Geld gu verleihen

auf Chicago Grundeigenthum in beliebigen Summen und zu den niedrigken Katen bei E.F. Schumacher, Ir., Land, Gelde und Versicherungs-Geschift. 256 Blue Industrieben und Versicherungs-Geschift. 256 Blue Industrieben, Apollo dalle. 10mailm 85.00 baar, 85.00 monatlid.

Rouft \$50 werts Eddelin Tedpide und Orin pum bildigen Baarbreife. Jivos Storrling Furniture Co., 90 & 92 Madifon Str., nade Jefferin Str Offen Abends 6is 9 Mar uns Conning Bornitug. Geld zu verleihen minnos, Bierde,

Wagen, Baubereins, Action, eeste und amerte Grund eigenthums. Sphotbeken und andere gute Sicherhaten. 94 La Calle Str., Jummer 35. Beindu und ihreibt ober telephoniert und. Telephon 1275, und wir werden Jemanden zu Ihnen ichten. momife Um Bargains in Dry Goods

ju erlangen geht Montag und Donnerftag nach Ceo. E. Cave,

## Abendpoft.

Erfdeint täglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft": Gebaube ..... 203 Fifth Ave. 3wiften Manrot und Abams Ctr. CHICAGO.

Breis ber Sonntagebeilage. Inbriid, im Borans bezahlt, in ben Ber. Juhrlich nach bem Anslande, portofrei .......\$5.00

Telephon Ro. 1498 und 4046.

Rebatteur: Frit Glogauer.

Belder Geift Die republifanifde Nationalconvention befeelt, läßt fich aus ihren bisberigen Sandlungen beutlich erfennen. Bum geitweiligen Borfiben: ben murbe jener Gloat Faffet aus Dem Dort gemacht, beifen Dauptvorzug es ift, ber Mann einer reichen Grau gu fein, und ber im porigen Berbite als Gouperneurscandidat mit 50,000 Stim: men gefchlagen wurde. Womöglich noch bezeichnenber ift bie Ernennung For: aters aus Dhio gum Brafidenten des Platform-Musichuffes. Gin Denich, ber moralifch überführt ift, eine Fal= foung von Schriftstuden befordert gu haben, um feinen Wegencandidaten aus bem Felbe ju ichlagen, hat Die Leute auszusuchen, welche ber Welt Die Grun biate ber republifanifchen Bartei verfünden follen! Es ift baber auch nicht auffallend, daß bie Befchluffe über bie Gilberfrage einem Unteraus: fouffe anvertraut find, in welchem bie beiben gefährlichften Gilberfdwindler Teller und Jones, brei feineswegs als entichiedene Schwindelgelbfeinde befann: ten Männern gegenüberfteben.

Im liebrigen hat es fich bereits ber= ausgeftellt, bag bie Starte Blaines ebenfo fehr überichatt ift, als biejenige Barrifons. Reiner von beiben fann mit Bestimmtheit behaupten, bag er eine Dehrheit ber Delegaten hinter fich hat. Wenn ber Berr Staatsfefretar erwartet hatte, bag feine plobliche Abbantung Chreden und Bermirrung im feind: lichen Lager und ungeheure Begeifterung unter feinen eigenen Unhangern hervor= rufen murbe, fo hat er fich grundlich ge= täufcht. Auf ber anberen Geite icheint fich harrifon nicht einmal auf alle bic: jenigen Abordnungen verlaffen gu fonnen, bie ron ben betreffenden Staats= conventionen angewiesen murden, für ion ju ftimmen. Als wir unfere Bei: fungen erhielten, fagen manche Abgeordnete, galt Blaine nicht als Canbibat. Da er jest aber unerwartet im Welbe ift, fo nehmen wir es auf unfere eigene Rappe für ibn zu ftimmen.

Die groß bie Bahl ber Ghrenmanner ift, bie fich mit biefer bummbreiften Musrebe um ihre Berpflichtungen berum= bruden wollen, ift noch nicht genau gu ermitteln gemesen. Je mehr wort= bruchige Salunten fich aber finden, beito beffer werben bie Mussichten Blaines, und beshald suchen die Blaine-Leute die Entscheidung möglichft lange hinauszu= fchieben, um Beit für ihre "Betehrungs: arbeiten" zu gewinnen. Ja es ift boch herzerhebend, wie ein großes und freies Bolt fich fein Staatsoberhaupt felber aussucht! Go eine Rationalconvention fonnte einen Somer begeiftern.

Mis die Staatengranderei auf republitanifche Rechnung betrieben murbe, faben bie "Guhrer" barauf, daß . renublifaniiche Terri torien in ben Rund ber jouneranen Stag: ten aufgenommen murden. Arizona, New Merico und Iltah, die für demotratifch gelten, blieben draufen. Dun haben die Demofraten im Abgeordeneten= haufe bas Berfaumte wenigstens theil= weise nachgeholt, indem fie Urigona und Dem Merico gu felbstiftandigen Staaten gu erheben beichloffen haben. Arizona hat nur 59,620, New Merico allerdings 153,563 Ginwohner, von benen aber gwei Drittel verfommene Spanier, Inbianer und Difchlinge find. Beide Gebiete find größtentheils fteinig und unfruchtbar, und felbit der anbaufahige Boben hangt von ber fünftlichen Bemafferung ab. Unter biefen Umftanben ift es febr unmahricheinlich, baß fie jemals bicht bevölkert fein werben. In= beifen berufen fich bie Demofraten barauf daß Wyoming und Ibaho, die zusammen nur 145,000 (Finmohner baben, nicht entwidlungsfähiger finb, als Arizona und New Merico und trotbem pon ben Republifanern gu Staaten gemacht murben. Außer ben genannten Lumpen= ftagten feien überbies noch Revaba. Montana und Rord-Datota zu nennen bie fammt und fonbers gur republifani= fchen "Colonne" gehörten. Warum follten alfo neben funf republikanifden Lumpenstaaten, bie insgesammt fünf: gehn Brafibenten-Wahlmanner und gehn Bunbessenatoren ftellen, nicht auch zwei bemofratifde mit fechs Elettoren und vier Genatoren befteben?

Biergegen läßt fich in ber That nichts einwenden. Wenn fich bas Berbred en ber Republifaner ungeschehen machen liefe, fo gabe es fur bas Berfahren ber Demofraten feine Entschuldigung. Da aber ben republifanifden Grundungen ihre Souveranitat nicht mehr genommen werben tann, fo bleibt nur noch ber Musweg, fie fo viel wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Es entspricht bies bem Grundfate, ber von bem Burs gerfriege in lebung mar, neben jeben neuen Stlavenftaat einen neuen freis ftaat hingustellen, bamit bie Stlaven: barone nicht bie Uebermacht im Genat erhielten. Indeffen mirb fich ber vor= läufig noch republitanifche Genat ficher: lich weigern, bem Beichluffe bes Saufes beigutreten, und Arizona und Reio Merico werben vorläufig noch braugen

Um feiner Begegnung mit bem beutschen Raifer jede politische Bebeutung zu rauben, ließ ber Bar gleich: geitig ben Groffürften Conflontin nach Rancy eilen und mit bem Brafibenten Carnot aufammentreffen. Darüber jubeln nun bie Frangofen, als ob ihnen bas bentbar größte Beil widerfahren mare. Bahrend aber nicht bestritten werben tann, bag ber Bar alle Doff:

nungen auf ein "bergliches" Ginvernehmen zwifden Deutschland und Rufland abermals in ber Bluthe getnict bat, ift ber Colug voreilig, bag bie Frangofen mehr als Buvor gu erwarten haben. Er bleibt befanntlich bie "Bolitit ber freien Sand", b. h. er will tein Bunbnig eingehen, bas ihm gege= benen Falles unangenehm fein tonnte. Cobald er fich alfo ber einen Dacht nabert, forgt er bafur, bag ber Ginbrud biefer Unnaherung nach ber anberen Seite hin abgeschwächt wirb. Auch ift es im Grunbe genommen gleichgiltig, ob er ben Deutschen gulächelt ober gurnt. Sie tonnen fich fowohl mit feiner Gnabe wie mit feinem Groll abfinden. Bon einem wirflich enticheibenben Schritt halt ibn einerseits bie Achtung por ben beutschen Waffen ab, andererfeits ber Biberwille gegen bie republitanifche Staatsform ber Frangofen.

Das Unheil, welches über Dit von Corns Laden fich aufgehalten habe. City und Titusville hereingebrochen ift, foll gleichfalls nicht auf bie unbarmher: gigen Raturgewalten, fonbern auf menichliche Rachläffigteit gurudguführen fein. Oberhalb ber beiben Stabte befand fich ein fünftlich aufgedammtes großes Bafferbeden, beffen Damme in fo ichlechtem Buftanbe maren, bag fie nach einem ftarten Regenguffe gufam: menbrachen. Natürlich ergoß fich nun bie aufgestaute Gluth mit folder Bes walt und fo plöglich zu Thale, bag an Rettung nicht zu benten mar. Dan follte glauben, bas fdredliche Schidial Robustowns hatte alle Ortichaften marnen muffen, benen Mehnliches brobte, aber es follen in ben Staaten Rem 2)ort und Bennfplvanien noch viele fünftliche Wafferbeden porhanden fein, beren Damme nicht genügenb feft find. Der Schlendrian ift mohl in teinem Culturs lande fo gu Baufe, wie in ben Ber. Staaten.

Die Weltausftellung.

Lofalbericht.

Die irländische Industrie wird stark vertreten fein. Motigen.

Berr Beter White, Chren:Gefretar ber irlanbischen Inbuftrie-Affociation, ftellte fich geftern bem General-Director Davis vor, überreichte ein Beglaubi= gungsichreiben von ber Rorpericaft, welche er vertritt, und legte gugleich bie Plane für die Abtheilung bar, in welcher Irland feine Industrie-Erzeugniffe ausftellen wirb. Dem Beifpiele Deutich= lands folgend, will Irland ebenfalls ein Dorf erbauen, bestehend aus Sutten, wie fie ben irlanbifden Dorfern eigen: thumlich find. Much einige ber alten, hiftorifchen Webaube Irlands follen re: producirt merben. Man wird versuchen, die "Cottage Industrie" möglichst naturs getreu barguftellen: Anfertigung von Bandgefpinnften, Sandweberei und Farberei. In einem Theil bes Dorfes wird man Spigentloppelei veranschaulichen. Lettere Arbeit wird in Limmerid, Dong= hall. Berford und Cort noch ftart betrieben, und bie von bort tommenben Urbeiten werben febr aut bezahlt.

Der Rational-Commiffar St. Clair telegraphirte gestern aus Bafbington an ben General=Direttor, bag fich bie Musfichten fur bie Gemahrung ber befannten Unleihe bedeutend gebeffert bat= ten. Es bief in ber Depefche, bag bas Durborom : Comite mabifcheinlich bis Abends, Conntag 1.30 11.35 Rads Ende ber Boche feinen Bericht beenbet | mittags. haben und dem Reprafentanten : Saufe unterbreiten murbe. Berr Davis ift nun der Meinung, daß, wenn man fich bort erft einmal mit ber Angelegenheit offiziell beschäftigt, bie Unleihe ohne Schwierigkeiten und in ber von ben Musftellungs = Behörben gemunichten

Form bewilligt wirb. Die Juinoifer Staats=Behorbe hielt geftern ihre regelmäßige Monatsfitung ab, vertheilte ben Blat in ihrem Webaube an bie verschiebenen Departements und bemilligte ber Staats : Bartenbau: Befellichaft \$5,000, welche Summe gur Ansfehung von Breifen für bie beften Leiftungen auf bem Gebiet bes Garten= bau's in Illinois vermenbet wird. Gine Differte ber West Bart-Beborbe, bie Musichmudung bes Staatsgebaubes mit Blumen ju übernehmen, murbe ange: nommen.

Geftern fam es zwischen ben ftabtis fchen und ben Beltausftellungs=Bebor= ben gu gelinden Reibereten, weil bie Arbeiter ber letteren ben Mibman Blai: fance burch einen Baun abgesperrt und bamit ben birecten Weg von Sybe Bart nach Woodland verlegt hatten. Muf. Unordnung bes Stragen = Departments murbe indeg bie Störung burch ftabtis iche Arbeiter beseitigt, ohne bag irgend= welcher Berfuch gemacht murbe, fie baran gu binbern. . Die Musftellungs: behöriet halen allerings bas Recht er= wirft, ben Midmay Plaifance gu benuten, murben aber bis jest nicht ers machtigt, ben Bertehr abzufperren. Gleichwohl werben fie biefes Recht frither ober fpater mahricheinlich erhalten.

Die Genfer Uhrenfabritanten baben um 10,000 Quabratfuß Raum nachges fucht, auf welchem fie eine vollständige Uhrenfabrit errichten wollen.

General-Anwalt Sunt hat ber Frauenbehörbe von Illinois die Mittheilung jugehen laffen, daß fie tein Recht bat, auf allgemeine Roften ein Mobell-Bohn= haus auf bem Beltausftellungsplat gu errichten. Wenn ein folches bennoch ges baut merben foll, fo muß bies auf Roften ber Mitglieder ber Frauenbehorbe ge-

#### Berriffene Tafmen.

Un ber Ede von Clart und Dabifon Str. gerieth gestern Abend ber Abvotat Blate aus Riverfibe mit funf jungen Burichen in Streit, Die angeblich verfucht hatten, ihn zu berauben. Die Polizei ericien rechtzeitig und brachte bie gange Gefellichaft nach ber Station. Blate vermißte feine in einer Gumme von \$475 bestehende Baaricaft, Die inbeg folieglich in einem feiner Stiefeln gefunden murbe, mobin fie burch ein Loch in ber Tafche geglitten mar.

Bejet bie Countags-Beilage ber "Abendbof .

Unter fdwerer Unflage.

Sidney Shrinsfi als der Ungreifer des Schneiders Corn verhaftet. Beftern Rachmittag murbe in ber Rleiberhandlung von Cohn, Rathan & Rifter, Ede 5. Ape. und Nacfon Str.,

nen Gbringti perhaftet. Die Berhaftung gefchah auf Beranlaffnng von B. Corn, jenem Schneiber, ber, wie geftern berichtet, ben Geheims polizisten Did irrthumlicher Weife fo fcwer mighanbelte. Der Kläger be= hauptet, bag Chrinsti, mit bem er weitläufig verwandt ift, einer jener Manner gemefen fei, bie ihn in feinen

ber bort als Bertaufer bebienftete Gib:

Laben überfielen. Der Berhaftete mohnt im Saufe No. 3813 Bincennes Ave. Er leugnet, ir= genb etwas mit ber Cache gu thun gu haben, tann aber nicht in Abrede ftellen, bag er gur fritifden Beit in ber Rabe

In bem Befinden bes ichwerverletten Geheimpoligiften ift eine Befferung ein: getreten, fo bag er aus bem County: Sofpital nach feiner Bohnung Ro. 1095 28. Bolt Str. gefcafft werben fonnte. Die Mergte hoffen, ihn balb vollständig berftellen gu tonnen.

#### Gine ungludliche Ghe.

Frau Aba 3. Jampolis, Do. 559 D. Divifion Str. mobnhaft, hat einen Saftbefehl gegen ihren Gatten, Benry S. Jampolis von der "Arc Light and Bower Comp.," No. 53 Dearborn Str., ermirft, und beidulbigt ibn, fie auf barbarifche Weife mighandelt gu haben.

Frau Jampolis ift eine Dichte bes früheren Gouverneurs Richard Dates. 3hr Gatte ift ein Bruber bes Bilfs: Staatsanmaltes Jampolis. Das ehe= liche Band gwischen Beiben murbe im Juni 1891 geschlungen, allein, wie Frau Jampolis angiebt, bie Behand: lung, welche ihr Gatte ihr gu Theil werben ließ, war eine folche, bag fie fich gezwungen fab, ibn balb barauf gu verlaffen und bie Scheidungsflage ein= gureichen.

In ber Racht von Conntag gegen zwei 2 Uhr Morgens, foll nun Jam= polis mit Gewalt in bas Schlafzimmer feiner Frau gebrungen fein und fie in brutgler Weije mighandelt baben. Die bedauernswerthe Frau hat gur Grinne= rung an biefe Racht noch jest blaue Flede am gangen Rorper und ein blutunterlaufenes Huge.

Reuralgiiche Ropfichmergen prompt furirt burch "Bromo=Gelger", 10 Cts.

#### Chicago Arcis : Turnfeft.

Abgehalten zu freeport, Ill., den Il. Juni, 1892.

Die Minois Central Gifenbahn hat bie Beforberung ber Chicagoer Turnvereine nach Freeport und gurad übernommen und wird Ercurfions : Tidets von Chica: go nach Freeport zum einfachen Sahr= preis (\$3.35) für die Runbreife am 11. und 12. Juni, gut für die Mudfahrt bis jum 16. Juni incl., vertaufen.

3mei Specialzuge werben vom Illinois Central Bahnhof, Fuß ber Late Gtr., um 9 Uhr 15 und 9 Uhr 30 am Sam= ftag Morgen ben 11 Juni abgeben. Regulare Buge geben ab von bemfelben Bahnhof nach Freeport wie folgt: Gam= ftag 1.30 5. Uhr Nachmittags 11.35

#### Gin Gutadten gewünfct.

Der Gefundheits: Commiffar Bare hat noch nichts gethan, um ber ftabtis ichen Ordinang gegen bas Schwitfuftem, welche am Montag angenommen murbe, Rachbrud zu geben und mirb auch in den nächsten Tagen nichts in DieferRich= tung thun. Wie er fagt, ift er fest über= zeugt, bag bie in ber Stadtrathefitung beiprochenenllebelftanbe in großem Mage vorhanden find, boch glaubt er vorlau= fig nicht an feine Berechtigung, Die Ordinang gur Musführung gu bringen. Gr mill aus biefem Grunde erft ein Gutachten vom Corporations: Unwalt einholen, ehe er bie Goliegung ber betreffenden Fabriten und Wertstätten anordnet.

#### Gin trauriges Ende.

3m "Atlas Soufe" ift geftern Abend ein gewiffer G. 2. Werrill, beffen Bater im Baufe 5759 Gub Balfteb Strafe mobnt, gang ploplich verftorben. Es mirb behauptet, daß berfelbe aus bem Balace Botel geftern Morgen, mie ber Wirth fagte, weil er burch fein vieles Buften bie anderen Gafte ftorte, ausge= wiefen murbe. 'Der Birth gab ihm indeffen ein paar Beilen an die Bermal: tung bes County-Dofpitals mit, beffenungeachtet aber murbe ber Rrante bort abgewiesen. Aller Wahrscheinlichfeit nach, verftarb ber Bebauerusmerthe an ber Musgehrung, mit welcher ichredlicher Rrantheit er feit langerer Zeit behaftet

## Depot für Schwertfegers Malfam. Aft-

#### Mehr Baffer.

Morgen foll bas Bumpwert an ber 14. Str. in Betrieb gefest und ber neue Baffer: Ginlag nabe bem Government Bier (Rorth Chore Tunnel) geöffnet Der tägliche Bafferguffuß wird baburch um 40 Millionen Gallen nen vermehrt. Bum Obermaschinifteb bes Bertes murbe C. S. McDonals und ju beffen Affiftenten R. D. harris und S. G. Guilb ernannt.

Philipp Betrie wird Rachfolger De Donalds auf ber Bumpftation an ber Barrifon Str.

\* Der ftabtifche Rechtsberather Rern fanbte geftern ein Schreiben an Alb. Tripp, ben Borfibenben bes ftabtrath: lichen Bahl-Comites, in welchem er erflarte, bag feiner Meinung nach ber Stadtrath berechtigt ift, bie Conteftfalle, foweit fie fich auf Stadtrathe : Mitglies ber beziehen, felbst zu untersuchen und gu Situng der Drainage : Commiffiou.

Ober . Ingenieur Williams befür: wortet die Benutung der alten Kanal-Linie.

In einer Special : Berfammlung, melde bie Drainage : Behorbe geftern abhielt, unterbreitete ber Dber : Ingenieur Billiams einen erfchöpfenben Bericht und empfahl in bemfelben, ben 31: linois: und Midigan : Canal von Afh: land Ave. bis Gummit für bie neue Canal = Linie gu benuten. Der Be: richt befagt, bag biefe Linie bie bei Beitem billigfte fein werbe, ba man nichts weiter nothig habe, als ben alten Canal entfprechend gu er= weitern und ju vertiefen. Die Gumme, welche fich auf biefe Beife erfparen liefe, murbe jum Mindeften eine Million Dollars betragen. Die Empfehlung murbe von ben anmejenden Commiffaren ohne Bebenten acceptirt und es ift taum zu erwarten, bag eine andere, als bie empfohlene Linie wieder in Borichlag gebracht werben wird.

Es handelt fich nun in erfter Linie barum, festzustellen, welche technische Schwierigfeiten ju bewältigen find, um bem neuen Canal bas nothige Gefälle gu verichaffen.

Die Frage ift bie, auf welche Beife

einem zwijchen 300,000-600,000 Ru= biffuß faffendenben Canal burch einen Blug, ber nurim allergunftigften Sall und nach ftarten Regenguffen bis gu 200,= 000 Rubitfuß Baffer in ber Minute ab= leitet, bie nothige Baffermenge guge= führt merben fann, um die Gomut: maffen Chicagos genügenb gu gerfeben. Mit bem Gelbe indeg, welches ber Com= miffion gur Berfügung fteht, wird fich mohl taum mehr, als ber Canal allein fertig fleilen laffen, und überdies find die Ingenieure jowohl, als auch die Commiffare ber Meinung, bag fich alle bieje Comierigfeiten überminden laffen werben, fobald erft ber Canal fertig ift. Die Roften beffelben find auf rund jechs bis acht Millionen Dollars veranschlagt.

Bieles Ropfzerbrechen verurfachen den Ingenieuren fowie auch ben Com= miffaren bie Gifenbahnen, melde die Ranallinie freugen. Es find bies bie Union Stod Parbs & Trafit Com= pann Bahnen, Die Chicago & Morthern Bacific, Die Bittsburg, Cincinnati & St. Louis, Die Chicago, Madifon & Morthern, bie Chicago, Santa Je & California, Die Chicago, Alton & St. Louis, die Chicago & Weftern Indiana und die Chicago & Calumet Terminal Bahn.

Un allen biefen Bahnen mußten theils neue Bruden gebaut und theils vorhan: bene umgeandert werben. Bei einigen mußen fogar die Geleife verlegt werben, mas felbstverständlich alles fehr viel Gelb foftet. Dagu fommen bie Ent= fchabigungen, melde für bas gu vermen= bende Land an beiden Ufern bes Canals gezahlt werben muften, jo bag von ben fünfgehn Millionen, welche bie Commiffion burch Bonds aufzubringen berechtigt ift, wenig für Bumpmerte ober andere zur Graielung einer ber ben Unforderungen entiprechenden Stro: mung nothigen Unlagen übrig bleiben

Bietoria Tunnel. Mendes-vous auer Rationen. 340—342 S. State Str. juns, 1m, mijar

\* Un ber Ede von Paulina Str. und Part Abe. murbe geftern Rachmittag ber Ro. 28 Balnut Str. wohnende Unftreicher Al. 23. Wood von einem burch: gebenben Bejpann gu Boben geriffen, überfahren und am Ropfe und Ruden bedeutend verlett. Er murbe burch den Patroll-Bagen nach Saufe geschafft.

\* Gestern Nachmittag jagte fich ber Karbige Arthur Sunter in ber Wohnung ber Effie Stewart, BB. 2108 Armour Alve. in felbitmorberifcher Abficht eine Rugel in bie Bruft. Man brachte ibn nad, bem " Provibence Sofpital", wo bie Merate feinen Ruftand nahezu hoffnungs= los bezeichneten. Sunter ift 25 Sabre alt und an eine weiße Frau verheirathet.



"Reine Merate für mich mehr!" regeln gab, und heute befinde ich mich in befter Ge funbeit.

LYDIA E. FINALANIS Vegetable Compound aberwindet alle die Schwächen und Leiden, benen unfer Gefchlecht ausgeseht ift, und bringt vollige Gefundheit

Seichlecht ausgeseht ist, und brüngt völlige Sesundheit gurück.
Daffelbe ist in jeder Apothese als ein Artifel der keitig geichtet ivird zu haden, oder Entied in des Sestalt den Kiefen der Facilitäten gegen Enselvang don einem Boslar mit der Bost gugespielet.
Frau Vinstdam beantwortet bereitwislight Briefe um Ausfausst. Man tege eine Briefmarke für Antwort ein.

Man sende 2 Freisent-Briefmarken. und minu wird Krau Firthams drachtvollek. W. Geten fartes, illustritets Euch. GULDE TO HEALTH AND ESSUNCTETE" erdniten, ein Kund von nichtschaft der fartes, das sich in wirde kenschen gereitet hat und biefleicht auch Ein ertete.

Lydia E. Pinkham Med. Co., Lynn, Masa.



- Auf einer frangofifchen Provingbuhne fpielte fich unlängft eine toftliche Scene ab. Man gab Chatefpeares "Sturm". Die Dieereswogen

murden bon 15 Statiften "gespielt", bie, unter einer meergrunen Leinwand berborgen, fich beben und fenten und fo das Wellenspiel täufdend nachabmen follten. Für diese Leiftung erhielten die Baffermanner gewöhnlich je einen Franc. Da jedoch die Ginnahmen be3 Theaters in der letten Beit fehr guriidgegangen maren, hatte ber Director ben Arbeitslohn des Meeres gefürzt und wollte nur noch 50 Centimes gablen. Da braufte das Meer auf und beichloß, ju firifen, und gwar wollte es ben Director gerade mabrend ber Borftellung im Stich laffen. Als unlängft nun wieder ber "Sturm" gegeben murde, als bas Donnerbeden binter ben Couliffen fürchterlich tobte und riefengroße Bohnen als Schloffen auf die Bühne fielen, blieb das Meer unheimlich ruhig. Der bor Born und Schred gang in Schweiß gebadete Berr Regiffeur lief ioneil ju ben Wogen hinunter und befahl ihnen, fofort "angufdwellen" und ju "brüllen". Das Meer rührte fich nicht. Blöglich hob ein Strifender Die Leinwand ein wenig in die Sobe und flufterte bem Regiffeur ju: "Bollen Gie 80 Centimes gulegen?" - "Rein, 10 Centimes." Das Deer fuhr fort, fpie= gelglatt und eben baguliegen; das Bub-litum im Saale lachte bochft beluftigt. - "30 Centimes?" fragte ber Sprecher des Meeres noch einmal. - "Rein, 20 Centimes." Das Meer erbraufte ein gang flein wenig, als gleite ein fanfter Abendwind übet die Wogen. Centimes?" fragte ber geangitigte Regiffeur. Die Wogen fliegen ein wenig, wie vom Oftwind bewegt. Dafür brach jest ber Sturm im Saale los; man pijchte, johlte und pfiff. "Dol's ber Teufel, alfo 30 Centimes!" rief ber ungliidliche Regiffeur. "Aber webe Such, wenn die Wogen nicht aut find." Und das Meer ftieg, wie bom Sturm

Statiften auf Die Buhne purgelten. So endigte der "Sturm." - nach ber "Mil. = 3 tg." jab. len an Officieren 1) die preufifche Mr. mee; 15,477 attibe, 7,507 Rejerbeund 8,225 Landwehr-Officiere, 2) Die baperifche Armee: 2,382 affibe, 1,167 Referbe= und 1,272 Landwehr=Offi= ciere, 3) das fachfische Armeetorbs: 1,222 aftive, 691 Referve= und 675 Landwehr-Officiere, 4) bas württembergische Armeeforps: 849 aktive, 424 Referve= und 399 Landwehr=Officiere. Das deutsche Beer gahlt demnach 19,= 930 Officiere bes Friedens= und 20,= 360 (9,789 Mejerve= und 10,571 Lande mehr=Officiere) bes Beurlaubtenftandes.

gepeischt, in gang granenerregenber

Beife, es jaufte und braufte, bis plot=

ich in der Site des Gefechtes fich Die

Bellen brachen, Die meergrine Lein-

mand platte und fammtliche fünfzehn

Insgesammt also 40,200 Officiere. - Ein fenfationeller Mord ift in Baricau verübt worden. Die auf der Wipolna-Strafe wohnende Ballettangerin Josephine Berlach murde bon einer eleganten Dame, welche fie häufig besuchte, mit Sammerichlägen ermordet und beraubt. Die Morderin, welche Boquelawa Brzezida beißt, 45 Sahre alt, verheirathet und Mutter bon vier Rindern ift, wurde auf bei Flucht bon den alarmirten Bausbe wohnern und den herbeigeeilten Racht machtern ergriffen und gur Polizei acbracht. Bei ihr murde ein Badet mit 4000 Rubein, der blutige Sammer und ein Dolch gefunden.

#### Brieftaften.

Die Rechtsfragen beantwortet Jens 2. Chriftenfen, Mechtsanwalt, Jimmer 12, 13 und 14 Staatszeitung-Gebande, 95 Gifth Mive.

S. B. 79. Wenben Gie fich an Bas iannebori & Beinemann 145-146 Dit Ran oolph-Str. 5. Q. 1 .- Der Doftor bat bem flabti ichen Adregouch gufolge feine Office Do. 112 5. Konne Mpe.

Gragen Sie einen Apothefer. Scrmann S. Geben Gie einmal gu Siles Bros. & Co., 99-103 State Strafe, bort werben menigftens Diamanten gefchnit

M. C. 14. Menben Gie fich mit Shrer und übrigens unbefannten Rechtsangelegen beit gefälligit bireft an Geren Zens Y. Chri tenjon, Bimmer 12, 13 und 14 Ctaatsgei S. G. 29. Fragen Gie boch Ihren Brief

R. Lincoln. Wegen bes angeblich air 18. p. Dt. von Baltimore nach Bremen abge gangenen Dampfers, fragen Sie nach be Benry Clauffenius, 78-80 5. Ave.

3. 6. Natürlich ift bie Juidrift grammatifch falich, und jest, bitte, genng bavon 6. Dt. Gie haben fich wegen Erlaubnif an ben Polizeifanitan zu wenden, außerben werben Gie mahricheinlich bie Erlaubnig be betreffenben Saudeigenthumer haben muffen &. R. 1) Klaffensteuer. 2) Go viel wir uns erinnern, 300 Mart. 3) Gine "Reichs: tener" gibt es nicht. 2. B. Gie muffen auf funf Tage fchrift

3. 31. Rur bann, menn ber Berth \$400 23 F. Gie find verpflichtet, bie volle

21. Dr. 1) Das bangt gang von ben Um-anden ab. 2) Ein Mann wird mit 21, ein änden ab. Madchen mit 18 Jahren volljährig. ip für berforen gegangene regifirirte Briefe. Ihre Frage wird brieflich Robinfon.

21. S. 14. Sie haben bagu fein Recht. D. R. Benn ber Dann mit feiner Fa gujammenwohnt, find \$50 Lohn ereen:

#### Scheidungeflagen. Folgenbe Scheibungstlagen murben ein:

Louife Carbine gegen Thomas H., wegen Grausanteit. Myra Züline Ragel gegen G. Kriebrich, wegen Egebruchs. Ebla Jabel Rambo gegen Aaron, wegen Grausanteit. Sarah Oliphant gegen Thomas S., wegen Grausanteit. Thomas Cole gegen University wegen Berlaffens. Robert Krüger gegen Iba Dan, wegen Impotenz. Ellen Anderjon Al-M. Avery gegen Fred G., wegen Graufaut-feit. Lina M. Carpenter gegen James L., wegen Erberuchs. Kannte Rogerson gegen Garbart vor eine Keichensch Berbert, wegen Chebruchs. Folgende Scheidungen wurben bewilligt:

George 2. Barmalee von Emma 2., wegen Berlaffens. Caroline Roch von Jacob, wegen Berlassens. Krant Bosburg von Ida, weger Berlassens. Theodor Fanta von Regina, we gen Berlaffens. Minnie B. Shogren von Simon G., wegen Graufamfeit. Francis Miller von Leonard, wegen Graufamfeit. Louis Silverman von Mund, wegen Berlaffens. Bauline Ray von John, wegen Granjamfeit. Bauerlaubniffcheine

wurden an folgende Berfonen ausgestellt: D. S. Berger, 2ftod. Gebaube Ro. 2719 Roben Str., \$2300; Fr. G. Feninger, 3ftod. Rlats No. 1654 Briar Blace, \$6000 : Mrs. G genf, Bitod. Store und Flats Ro. 555 Lincoln Ave., \$0000; E. D. Carqueville, 2ftöd. Bohnhaus No. 3127—29 Beacon Str., \$5000. Henry Sarvie, 2ftöd. Flats No. 339 Bilfon Ave., \$4500. John Turnell, 3ftöd: Flats No. 223 42. Str., \$10000; You's J. Bover, \$450. Rlats No. 4514 St. Lawrence Ave., \$8000 DR. G. Whitnen, 2ftod. Mats Luon Ine. un Sottage Grove Ave., \$3000; 2ftod. Flats an Beoria: unb 64. Str. 82500 Gust. Martin, Libod. Store und State de 4921 Aistand Ave., \$5000; G. S. Warts 2006. Store und Klats No. 4815 Aistand \$8000; S. S. McCarthy, 2ftod. Gebau No. 5205-11 Atlantic Str., \$2800; Seite Electric Company, Aenderungen und raturen Ros. 259-75 G. Clinton Str., \$10, 000; Bm. H. Smith, Lidd. Scheine Nos. 3756-8 Dearborn Str., \$2500; C.A. Barnes, 3fiod. Flats Ro. 669 Dana Ave., \$4000; John Gastell, 4flöd. hinterbau Ro. 3359 Union Str., 86200; Louis Karehen, 2flöd. Store und Flats Ro. 756 Korth Ave., \$4000. Sohn Lanniber, 2flöd. Store und Flats Ro. 1735 B. 22. Straße, \$2500 ; John Bradford, 1986d. Anban Ro. 259 Fremont Str., \$8000. Bm. McCarthy, 3 1 jiod. Flats und Anbau No.397 Tanlor Str., \$3000; Congres Sotel, 10ftodr Sotel Ros. 207-21 Michigan Ave. \$1,000,000; Grundfit von Mt. A. Meyer, 7 ftödiges Lagerhaus Ros. 108-18 Ban Buren Str., \$90,000; Peter Leddy, 4flöd. Store u. Rlais und Halle Ros. 484-38 31. Sit., \$10,000; James M. Abams, 2flöd. Flats No. 952 Elf Grove Str., \$3600; Weft Chi-cago Street Railwan, 2flöd. Anbau an die Sar-Schenne Ros. 1132-41 Blue Island Av. \$40,000; Dr. Charles A. Bufbet, 7ftod. Apartment Sans Ros. 280-82 La Galle St., Anderstein Stores (1980) 200-30 fu date C., \$80,000; Henry Schl, Hod. Riats No. 141 Purling Str., \$5000; Thomas Haye, 3pod. Hats No. 8 Ambroje Str., \$4000; Ernen Roarpp, 2 3fiod. Flats Ros. 566-8 N. Ma: fet=Str., \$8000; S. Peats, 2 3ftodige Rlats Ros. 1412-14 Robie Str., \$15,000; Bm. 3. Englijh, 2 3ftod. Stores und Flats Rod. 4723-5 Salfied Str., \$20,000; 28m. Werm erg. 2 Suod. Rlats Hos. 6748-50 Sonor Str., \$6500; Riebert Calvin, 2 2fiod. Glats an Emerald Ave und 74. Str. \$5200 : 23m. bihaber, 5 4ftod. Stores und Flats Dos. 365-7 29. North Ave., \$12,000.

#### Todesfalle.

Im Nachstehenden veröffentlichen wir die Lifte der Deutschen, über bren Lod bem Gesundheitsamte gwischen gestern Mittag und heute Rachricht guging: Raroline Beters, 441 Green Str., 19 3. Joh. Reichenberg, 301 B. Kingie St., 7 M. Franz Brands, 241 Newberry Str. 57 3. Anton Beith, 51 Mohawf Str., 66 J. Josephine Leif, 471 S. Halfted Str. 2 J. Barb. Mauen, 5756 S. State Str., 56 J M.J. Krüger, 710 M. California Mo., 923

Garte und Warbe. Die Farbe ber Gefundheit! Wer tann fie berten-nen? Die weiße Stirn, Die gebraante Bange, ber bell: glangende und belebte Blick, ber freudige Ge ficht Bausbrud - bas find bie untruglichen Ungeichen, bag bie Leber ihre Funftionen regelmäßig berrichtet ah die Keber ihre Funktionen regeknähig verrichtet, nub daß in Folge bessen de Berdauung ungestört vor ich geht. Jeigen dagegen der Teint und die kingöpfel ine sakrangelbe Färbung, if das Cesich gesucht und medrucks, so fann nan darauf rechnen, daß mit er Gallendrüse etwas nicht in Ordnung ist. Man dereitige die storende Ursawe ihnen und gründlich mit ein unsübertressstüden darübtigen Irvanum Hostetters Ragenititers, welches nicht nur die genannten sichtbaren äugeren die genannten sichtbaren ausgestiches Koppingen, Schwindel, belegte unge, Aebelkeit, wideringen Alfbem und Schwerzen und rechte etere, welches Schwinden ehreichen find, er rechten Eerte, welches Schwinden ehreiben find, Junge, accettett, woerisgen Athen und Schnerzen ur voor reighen Seite, weiches Schundrome berielben find, ichnel und ficher furiet. Bei Malaria ift die Leber liebs flart in wittlebenfindst gezogen; Litters ist das beste Mittel dangen. Witt gleicher Schnelligkeit und Firerbeit fruirt es Vierenleiben, Dispeplie, Kheuma-tismus und Nervossität.

#### Beirathe-Licenzen. Die folgenden Beiraths-Licenzen wurben in

ber Office bes County-Clerfs ausgestellt: Breb G. Mollmar, Gva Brettner. John G. Prag, Sattie A. Schult. John D. Rachow, Amalie Poffelt. Brant Gechorn, Ratie Find. John Lauper, Gva Benry. Thomas McCarthy, Ratherine Roch. Chas. G. Monjer, Marion M. Brainerd. Oscar Pfeffer, Bertha Budholy. Bernard Lanten, Marie Schröber, Corneling Bloder, Alice Giewers. Sobit Uhrland, Glife Baumann. Albert Sartig, Bertha Sahn Mar Pomransty, Roje Ludwig. Friedrich 28. Smith, Lojephine Dieberich. John J. Lamrence, Roja Alfaffer. Andn A. Lamente, Roha Alfafet. Auton Leria, Geverine Korfen. George E. Minber, Avolie E. Memhardt. William A. Bijchhöver, Amalic S. Lippert. Gottfried Schmiedrich, Eveline Lund. Alfred Blanford, Clifabeth M. Saffe. Chriftian Schott, Anna G. Ring.

#### Martibericht.

Bim. R. Gdone, Emilie Casper.

Chicago, 7. Juni. Dieje Preije gelten nur fur ben Grophandel. Gemuie. Spargel \$1.03-\$1.50 per Rifte. Rabieschen 40c- 50cper Dgb. Salat 256-30c per DBd Rartoffeln 34c-15c per Bib. Bwiebeln 75c-1.10 per Bih

Rohl \$2.50-\$3.00 per Rifte. Butter. Befte Rahmbutter 17-17ic per Pfunb. geringere Gorten variirend von 13c-17c. Raie.

Boll-Rahm-Chebbar 8c-9c per Pib. Lebendes Geflügel. Sühner 101—11c per Bid. Spring Chidens 18c—20c per Pib. Truthühner 11c-13c per Bid. Enten 10c—11c. Ganje \$4.00—\$6.00 per Dbb.

Frifche Gier 15c-15le per Dib. Grüchte. Mepfel \$2.00-\$4.00 per Bri. Meffina Eitronen \$3.00-\$4.00 per Rifte. Cal. Apfelfinen \$1.50-\$3.50 per Rifte. No. 2, 364c-37c; No. 3, 35c-37c.

Ho. 1, Timothy, \$14.00—15.50. No. 2, \$12.00—\$13.00.

#### Große Berichlenderung SURREYS, 2-sitzigen PHAETOHS Und Top-Buggies,

alle etmes beidabigt.



Cut-Under Canopy-Top Surreys - . . \$120 Cut-Under Extension-Top Surreys - 135 Zweisitzige Canopy=Top Phaetons · · 130 Zweisitzige Extension-Top Phaetons - 145 Straight-Bottom Canopy-Top Surreys 100 Canopy-Top Jump Seats ...... 100 Top Buggies von \$45 bis \$55 — nur die Daffte des Werthek. Suring Wagen, Laftwagen, Jarm-Wagen, Lumber. Brid- und Died-Bagen, und alles auf Rü-vern fehr bildig. Fernet ein vollftändiges Lager nau Pferbe Gefchier.

W. C. FOGELMAN. 15-19 Biel Eate Str.

#### Verkanssstellen der Abendpop

Mordfeite. Henrichs, 55 Ciybourn Av John Dobler, 144 Clyboarn Ave. G. C. Putman, 249 Clybourn Ave. Zanders Newsstore, 757 Clybourn Ava. G. A. M. McComb, 635 N. Clark Sta H. Heine, 590% N. Clark Str. Reifenberger, 212 Center Str. Es. Trostensen, 278 E. Division Sta S. E. Nelson, 334 E. Division Str. Paul Valy, 467 E. Division Str. A. W. Triedlund, 282 E. Division Sta A. Zimmer, 256 F. Division Str. H. Koll. 116 Eugenie Str. Ecke Franklin Viernow, 790 N. Halsted Str. Fred Beisswanger, 149 Illinois Sta. H. Hoyer, 363 Larrabee Str. O. Weber. 195 Larrabee Str. W. Barnst, 523 Larrabee Str. L. Berger, 577 Larrabee Str. Frau Keller, 316 N. Market Str., Ecke Wendel K. Schuster, 156% E. North Ave. H. Schimpfky, 276 E. North Ave. Frau Petry, 356 E. North Ave. Peterson, 415 E. North Ave. Frau E. Glasser. 282 Sedgwick Sta Frau Walting, 294 Sedgwick Str. W. J. Meisler, 587 Sedgwick Str. Miller, 29 Willow Str. J. Verhaag, Ecke Willow und Larrabes Sta John Beck, 141 Wells Str Sutherland Bros., 149 Wells 5tn. L. Stapleton, 190 Wells Str. J. Buckly, 211 Wells Str. J. F. Holzapfel, 280 Wells Sta. Frau Walker, 453 Wells Str. Frau A. Becker, 660 Wells Sta

#### Mordwestseite.

C. Taubert, mit Wells Str.

C. Giese, 344 Wells Str.

Henry Brasch, 391 N. Ashland Ave. C. Peterson, 402 N. Ashland Ave. Fred. Decker 413 N. Ashland Ave. John Asmussen, 376 W. Chicago Ave Chas. Stein, 418 W. Chicago Ave. C. F. Dittberner, 518 W. Division Str. Fran Kray, 290 W. Indiana Str. E. N. P. Nelson, 335 W. Indiana Sta F. C. Browers, 455 W. Indiana Str. Suphus Jensen, 242 Milwaukee Ave. Martin Ackermann, 364 Milwaukee Am C. J. Hilgers, 549 Milwaukee Ave. Jakob Kurtz, 821 Milwaukee Ave. H. Kemper, 1019 Milwaukee Ave. Newsstore, 1050 Milwankee Ave. Frau Miller 1050 Milwankee Ave Ch. F. Miller, 1184 Milwaukee Am. Peter Cair, 329 Noble Str.

#### Südmestfeite.

Brenner, 1½ Blue Island Ave. Math. Krollens, 137 Blue Island Ave. Todtmemm, 198 Blue Island Ave. Todimemm, 198 Blue Island Ave.
Ch. Stark, 208 Blue Island Ave.
J. F. Peters, 533 Blue Island Ave.
A. Brunner, 33 Canalport Ave.
Newsafore, 55 Canalport Ave.
J. Buechsenschmidt, 90 Canalport Ave.
Fortburg, 104 Canalport Ave.
Fran. J. Eberts, 198 Canalport Ave. Frau J. Eberts, 162 Canalport Ava. Enghange, 45 S. Halsted Str. S. Rosenbach. 212 S. Halsted Str. Rosenburg, 242 S. Halsted Str. Rosenburg, 342 S. Haisted Str.
J. Newmen. 354 S. Haisted Str.
J. Newmen. 354 S. Haisted Str.
J. Mueller, 555 S. Haisted Str.
A. Nickols. 654 S. Haisted Str.
Rowsstore, 776 S. Haisted Str.
Frau Bruhn, 851 S. Haisted Str.
Frau M. C. Laughlim, 144 W. Harrison Str.
W. L. Covell, 1664 W. Harrison Str. W. L. Covell, 100 W. Harrison Str. L. P. Ballin, 33 W. Lake Str. Aldworth, 54 W. Lake Str. Perry, 193 W. Lake Str. O'Connor, 251 W. Lake Str. Schmelzer, 383 W. Lake Str. Schmelzer, 383 W. Lake Str.
J. L. Kosure, 612 W. Lake Str.
Jenson, 678 W. Lake Str.
Peterson, 788 W. Lake Str.
Leo. Schuck, 118 W. Lake Str.
Newsstore, 1152 W. Lake Str.
W. J. Moore, 117 W. Madison Str.
Chamberlain, 324 W. Madison Str.
Georg Helt, 3674 W. Madison Str.
Fash, 516 W. Madison Str.
Fash, 516 W. Madison Str.
Sulomon, 275 W. Polk Str.
Sulomon, 275 W. Polk Str.
Joe Linden, 295 W. 12, Str.
Theo. Schulzen, 301 W. 12, Str.
Theo. Schulzen, 301 W. 12, Str.
Neutel, 630 W. 12, Str. Neutel, 630 W. 12. Str. M Reinhold, 194 W. 18, Str. Ch. Hilgendorf, 184 W. 18. Sta. J. Lassahn, 151 W. 18. Str.

#### Südfeila.

Jaeger, 2143 Archer Ava. Fred Bomer, 418 S. Clark Str. Hoer, 3916 Cottage Grove Ave. Dodey & Collins, 3155 Cottage Grove Ave. Simms, 3916 Cottage Grove Ave.
Edelstein, 4020 Cottage Grove Ave.
Farley, 4392 Cottage Grove Ave. I. Kallen. 2517 S. Halsted Str. W. M. Meistner, 3113 S. Halsted Sta. Jos. Pietschmann, 3150 S. Halsted A. C. Fleischer, 3519 S. Halsted Sta Weinstock, 3845 S. Halsted Str. P. Schmidt, 3637 S. Halsted Str. C. A. Enders, 2525 Hanover Str. Schacher, 2131 S. State Str. Frau Franksen, 1714 S. State Str. Thomas G. Virchler, 2724 S. State G. Kass, 2608 Southpark Ave. J. Sneyder, 3002 S. State Str. Metz, 3050 S. State Str. Frank Wicnold, 2254 Wentworth Ave S. C. Smith, 2339 Wentworth Ave. Frank Stroh, 2116 Wentworth Ave. John Doyle, 2559 Wentworth Av.
Johann Zeeb, 2717 Wentworth Av.
Heury Ringe, 116 E. 18. Str. Simms, 123 E. 22. Str. Bulton, 233 E. 22. Str. Sanf, S24 E. 22. Str.

#### Bernhard Horn, 159 25. Place.

Lafe Diem. J. Valentin, 1313 Ashland Ave.
C. W. Coolirane, 836 Clybourn Ave.
P. C. Rolada, 485 Limcoln Ave.
D. A. Parkhurst, 540 Limcoln Ave.
J. B. Wehmhoff, 734 Lincoln Ave.
W. H. Ludewig, 756 Lincoln Ave.
A. Klinker, 739 Lincoln Ave.
G. Hemmer, 1039 Lincoln Ave.
A. C. Stephan, 1150 Lincoln Ave. Stephan, 1150 Lincoln Ave.

A. S. Egloff, 464 Southport Ava.

## H. Rhein, 5234 Justine Str. Kilroy, 601 Root Str. Ch. Birk, 4410 S. State Str.

Geo Hunneshagen, 4704 Wentworth Ave. E. Gross, 4058 Wright Str. Dorftädte. ARLINGTON HEIGHTS, John Behling. AUBURN PARK, Sam. Chudleigh. Aurora, Wh., Wolff, 10 N. Broadway. AUSTIN, Emil Frase.

Avondale, Geo. Hodel, Warsaw Ave., nahe Bel

Town of Late.

Blue Island, Wm. Vanderob. COLEHOUR, F. R. Miller, Avenue E, swischen 104. und 105. Str. DAVENPORT, IA., Herm. Haak, 1025 W. 7. 302. DESPLAINES, Louis Fritz. Etgin, Louis Mengeler, 104 Dundee Ava ELMBURST, Wm. Meier. GENESEO, B. Lacher. CENTRAL PARK, B. J. Hordez.

mont Ave.

GRAND CROSSING. Peter Project HAMMOND, J. A. Hartman. IBVING PARK, H. W. Bussey. ITASCA, H. Arlenstorf. JEFFERSON PARK, W. Bernhard, Belo Milwan kee und Lawrence Ave. KENSINGTON, Chas. Wohlfahrt. LOMBARD, John P. Weihler.

MAYWOOD, Gust. Dettmering. Monars, R. H. Hauk. OAE PARE, C. Zimmermann, Wm. Wen. PARK RIDGE, David Mueller. PARESIDE, Oscar Eckland. PULLMAN, T. P. Struhsacker. RACINE, Wis., Wm. Groenke, 1937 Man RAVENSWOOD, C. W. Clark. RIVERDALE, F. Ebert. ROSERILL, Theo. Weber; W. H. Terwill SOUTH CHICAGO, F. Milbrath, SUMMERDALE, Lebkuechner. Tolksvon, Ch. A. Bormann. TURNER, C. Neltnor WASHINGTON HEIGHTS, A. B. Whenday WHEATON, M. B. Jones.

Pitr die riefige Berbreitung ber "Abende pafe" tomen die Zaufende Jenguif ablegen, welche es mit einer Anzeige in ihren Tpatten

nördlich bon Bafhington St. Donnerstaa und Freitag. Breife fpielen feine Rolle.

But : Waaren ju weniger als Roffenpreis.

Leset sorgfältig. Strobbüte Mofen 10

Milau-Büte Sailor=Ditte 100 garnirte Togues,

merth \$1.50, morgen 29c. Auswahl: Grgend ein Sut im Bafe. ment, 39c

Lange Rrange 60 Rinber-Shiken-Blumen merth 75c, 29c

Auswahl: Ergend ein garnirter Sut, merth von \$2 bis \$4, 98c. Elegante Blumen Leghorn-Dute

Saupt Flur.



39¢

600 garnirte Süte in den neueften Entwürfen faft für ein Butterbrod.



\$6=Süte zu \$2.48. \$8=Süte zu \$3.48.



Muster=Hüte werth bon \$10 bis \$35 311 \$4.50, \$6 und \$8.

In Betersburg ergablt man fich gegenwärtig eine fehr mertmurbige Geidichte. Der Cohn bes Staatsraths Smirnoff ericien bor einigen Tagen bor ben Richtern ber Straftammer unter ber Untlage, eine Bans geftoblen gu haben. Er gab ben Diebstahl unummunden ju und berichtete treubergig, wie er bagu getommen fei, fich ben Braten anzueignen. fei rubig, wie es einem friedlichen Burger geziemt, fpagieren gegangen, als er ploglich von einer wild gewordenen und ebenfalls - tollmuthigen Gans in die Bade gebiffen fei. Natürlich habe er fich wehren muffen und habe beshalb bie Gans am Salfe gepadt und er= würgt. Da er nun nicht wußte, was er mit bem getöbteten Gegner thun follte, habe er sich endlich entschlossen, bie Bans nach Saufe mitzunehmen und fie als Conntagsbraten zu verfpeifen. Der Cohn bes faiferlichen Staatsraths den, weil er fich nach dem Urtheile der Richter im Buftande "gerechter Roth= webr" befunden batte, als er die .. tolle

- In einer Londoner Menagerie wurden jungft fehr intereffante grußt. Gin etwas magerer Troft für Berfuche gemacht, um festzustellen, welche Wirtungen die Glettricitat auf bie Thiere ausübe. Man fand, bag bas Geschlecht der Ragen (Löwen, Diger, Leoparden u. f. m.), bas auch fonft als fehr nervos gilt, gegen die Ginwirfungen bes elettrischen Stromes am empfindlichften ju fein icheint. Die Affen und die Bolfe ftiegen mabre Jammertone aus, als fie elettrifirt wurden, bagegen machte bie Glettrifirung auf die didhäutigen Flugpferde burchaus feinen Gindrud. 2Bas endlich die Elephanten anlangt, fo schienen fie fich mahrend der Experimente fehr wohl zu fühlen, denn fie liebtoften ihre Barter, gleichsam, um fie aufzuforbern, die Operation nicht fobald zu unterbrechen oder zu beendigen. Die angeftellten Berfuche hatten infofern auch einen prattischen Werth, als fie nugliche Ergebniffe lieferten über die Unwendung ber Eleftricität gur Bandigung gewiffer Pferde, die fich mahrend bes Beschlagens ftorrifd zeigen. Man unterwirft die widerspäustigen Thiere einige Secunden lang bem Ginfluß eines ftarten Stromes, indem man die Elettroben mittels einer Urt metalliichen Nafenklemmers an ihren Nüftern befeftigt. Das Bferd verfällt dann in einen fast hypnotischen Buftand und ber Schmied tann ruhig fein Wert ber-

- Wir haben fürzlich den Berliner Blättern eine Mittheilung Uber die Eröffnung des Internationas len Weinmartts entnommen. In der "Bregl. 3tg." finden wir nun eine nähere Darftellung, welche bas Unternehmen nicht im besten Lichte zeigt. Es heißt da: "Der Weinmartt" ift das Privatunternehmen des "Internationalen Ausftellungs = Repräfentanten Gally aus Wien", der durch die Beranftaltung auch in Deutschland Bertretungen für bie bevorftebende Weltaus= ftellung in Chicago gewinnen will. Erft nachbem Berr Gally die Bertrage mit den Besitern der Philharmonie abgefchloffen, benen gegenüber er auch jest noch allein haftbar ift, bat er fich ein Chrencomite, ein Localcomite und einen "Geschäftsführenden Ausschuß" gur Seite gestellt, als beren "Raffirer und Beneralfecretar" er jest fungirt. Die Musstellung, die mit einer "Producten= und Nahrungsmittel-Alusfiellung" berbunden ift, prafentirt fich, wie Berliner Blätter ichreiben, in einem gang netten

Berangaungs-Beaweifer.

als ein Weinmartt. Won ben 333

Sbiritus ochapparate, Refir, Gaug-

gelbeered in Buder und Apothetermaa-

Shawls, Deden, Boroglycerinlanelin

und Gilghüte, Brager Schinken, Mlu-

miniumgegenftande und Margarine.

Rochherde, Bienenhonig und Rrebie.

fünftliche, natürliche Blumen, Rneip-

gangen und Brochen, furg, in bnntem

Durcheinander tann jedem Buniche

Rechnung getragen werben. Die Gar-

beroberaume in ber linten Geitenhalle

find in Rojen verwandelt, wo man cali-

fornische Beine, echten Gruneberger,

Bittoriamalgtaffee, Gerolfteiner Spru-

bel, Bouillon und Liqueure toften fann.

Das Orchefter bes großen Gaales ift in

einen recht hitbich arrangirten italienis

ichen Beinschant umgewandelt, der fich

bon dem wirfungsvollen hintergrund,

eine fich weit ausdehnende italienische

Landichaft, abhob. Der Weinschant

beherbergt die Rollettiv = Ausstellung

bes italienischen Weinbauvereins, bie

entichieben bas Beachtenswerthefte

bes gangen "Marttes" bietet. Der

Martt wird bis zum 6. Juni geoffnet

- um 3. April murde der

reiche Grundbefiger Coniglio auf fei-

nem Landaute bei Cascamo bon einer

Bande mastirter Räuber überfallen

und fortgeschleppt. Rach amei Tagen

gelangte an Signora Coniglio die Auf-

forderung, unter den üblichen Borfichts-

magregeln bie Summe bon 100,000

Lire in die Sande ber Rauber gelangen

ju laffen, wenn fie ihren Gemahl frei

miffen wollte. Die ungludliche Dame

beeilte fich, bas Berlangen ber Räuber

ju erfüllen, aber biefe gaben ihr Opfer

barum boch nicht frei, fondern beftreb-

ten fich, burch ben erften gludlichen Gr-

2000 Lire, ohne daß fie ihrem Gemahl

badurch die Freiheit hatte verschaffen

tonnen. Ingwischen war ber Unter-

prafect bon Termini unter Aufgebot

einer ftarten Polizei= und Militarmacht

unabläffig bemitht, die Rauber gu ftel=

len. Aber bolle 6 Wochen hindurch ber=

Standen es biefe, allen Berfolgungen gu

gludte es einer Abtheilung Carabinieri

unter Unführung bes Lieutenants Scor-

fone, die Rauber in ihrem Schlupfwin-

tel gu überrafchen. Gin heftiger Rampf

entspann fich, ber fast eine Stunde

währte und bei welchem dem Lieutenant

ber rechte Urm burch eine Rugel ger=

ichmettert murde, mabrend gwei feiner

Leute auf der Stelle todt blieben. Aber

auch die Räuber erlitten fo ichwere Ber=

lufte, daß fie endlich weichen mußten.

Signor Coniglio murde in einer Grotte

gefeffelt borgefunden. Die Carabinieri

nahmen fofort die Berfolgung ber Rau-

ber auf und es gelang ihnen auch, ei=

nen Bermundeten zu verhaften. Diefer

entbuppte fich als ber Saushofmeister

non allen Schritten ber Rolizei in Reunt-

niß gesett und war auch diesmal -

gludlicherweise zu spat - herbeigeeilt,

Cascamos mit Mufit eingeholt und bon

bem Unterpräfetten burch eine Rede be-

fechs Wochen peinlichen Gefängniffes!

burg gemelbet wird, ift Gatschkowsty,

ber Erfinder des "Bitalin", ber ben

behandelt hatte, verhaftet worden.

Cammtliche in feinem Saufe befind.

lichen Droguenwaaren wurden mit Be-

ichlag belegt, das Saus felbft murde ge-

richtlich verfiegelt. - Der "Bol. Ror."

wird in diefer Angelegenheit aus Beters.

(ingwischen verftorbenen) Stadthaupt.

manns Greffer trat gang ploklich am

7. Mai ein und zeigte alle Symptome

Mergte, welche an bas Rrantenbett ge-

rufen murden, haben fofort die Be-

hauptung ausgesprochen, daß die Ber-

Ramen "Bitalin" befannten Beilmittels

fei, welches General Greffer fich gur

Rraftigung der Beine suboutan ein-

fprigen ließ. Diefe Darftellung bon

bem Wefen ber Erfrantung des Gene-

rals Greffer hat insbesondere die höhe=

ren Gefellichaftstreife ber Sauptstadt

geradeju in Aufregung verfest. Die

Unwendung bes "Bitalin" ift nämlich

in diesen Kreisen fehre in Schwang.

Gin Ingenieur, Ramens Batichfowsty,

der früher in der transtaspischen Pro-

ving thatig war, will dieses "Beilmit-

tel" in jener Gegend entdedt haben und

wußte ihm vielfach, trot des lebhaften

Widerspruchs ber Mergte, Gingang gu

verschaffen, so daß felbst fehr hohe Ber-

fonlichfeiten bes ruffifden Sofes von

bem Mittel Gebrauch machten. In

welchem Dage der geschäftsgewandte

Ingieneur das Bertrauen ber mehrge-

dachten Rreife auf die Beilwirtung bes

"Bitalin" ju befestigen berftanb, geht

jur Benüge aus bem Umftande herbor,

bag man turglich die Behandlung bes

leidenden, betanntlich im Rautafus mei-

lenden zweiten Cohnes des Raiferpaa-

res, bes Großfürften Georg, mit "Bi-

Bur Beachtung!

Die Office der "Abendpofi"

befindet fich jest in dem

Abendpoft : Gebäude, 203

Fifth Ave., gwifden Monroe

Ber bie "Abendpoft" lieft, erfahrt alles Biffenswerthe, ohne fich langweilen zu muf-fen. Er erhält ben Beigen ohne bie Spreu.

talin" in's Auge gefaßt bat.

und Adams Str.

einer Blutbergiftung.

Die fieben

- Die aus St. Beters.

bleiben."

Smill, Holzgalanteriemaaren, Prei-

ansgeftopfte, Dehl und Geld-

und Malgtaffee, orientalische

Musftellern haben inggesammt nur 72 Chicago Opera Soufe-Mit Baba. Eraubenweine ausgestellt; viele biefer Grand Opera Soufe - The 3Ble of Cham: Aussteller aber führen neben ben pagne. Soolens-Effie Guster in Saiel Rirte. Weinen, und gwar oft als Sauptfachen, Binbfor-The Planters Bife. Spirituofen u. dgl. Im Allgemeinen Cafino-Saverlys Minftrels. gleicht bie Ausstellung weit cher einem Savlins-i. 28. Curtis in Cam'lof, Pofen. Jacobs Academy— "777" Clart St. Theater—Fra Diavoio. Produtten= und Jahrmarkt, auf dem man fo ziemlich alles findet, mas das Parf Theater-Bariety. Serg fich nur wünschen fann, Batent-Albambra-The Danites.

gandwörterbuch

tet, ausgestopfte, wirgt und brante, Beffter'iche Burfte, Bademander englifden u. dentiden Sprache. Dr. Friedr. Röffer.

Ericeint in 20 Lieferungen gu 10 Cts. Kælling & Klappenbach,

Tägliche Late Ercurfionen. Adgliche Kale Excurkionen.

Rach St. Joseph und Benton Harber, Mich., mit ben neuen Dambfern "City of Chicago" und "Chicora", ben größten, Chicalien und Schünge" und "Chicora", ben größten, Ichnellsen und schönlten Ampflichten auf bein Michigaa Ee. Absahrt 19½ Uhr Morgens, Ankunft 8½ Uhr Mends, ki für die Kundschaft. Absahrt 19½ Uhr Morgens, Ankunft 10 Uhr Abentos, \$1.50 sir die Kundschrt. Absahrt Somskags um 2 Uhr Nachm., Kundschrtskarte 21.00. güttig zur Kücklahrt die Aum Kundschaft. Schahma Korton Trans. Co. Doct, Fuß den Wadschaft die Lieben üben den Schaft die Verlanden.

Peerleß Bau-Derein eröffnet eine neue Serie. Bersammlung Rigbeimers Salle. Ede Union und Liberth Abe. Jeden Dienstag Mm. Meiftfoht, Braf.

M. Lancafter & Co. Real Cftate & Businest Erchange. Miethe und Rech-nungen aller Art folletirt. Kein Fehlschiag. Rath frei. Geld zu berleihen auf Oppotheten. 218 La Calle Sir., Zimmer 605. 1mo28mai

Tel. M. 2986.
164 Ditchigan St. COLUMBIA, Bartenders Ass'tion Beforgt gute zuberläffige Leute für Hotels, Restau-rants, Sommerbläte. Pienies und Dechzeiten in für gester Zeit, Zufriedenbeit garantir. Luftrage wolle man gest. bem Sefretär übermittels Sapoml

Dr. T. J. Bluthardt. Mohnung: 428 Ein Str. Sprechstunden bis 9 Morgens; 7—8 Uhr Abends. Telephon: North 552.

Benetian Builbing, 34-36 BBajhington Etr., Bimmer 617 und 618. Sprechftunden: 3-5 uhr Nachmittags. Telephon: Main 3834. Specialift für Granenftrankheiten. 25orld's Fair Bicnele Co., 635 9t. Clart Str.,

Bicheles und Safeties gu billigften Preifen. Connecticut Pies. Case & Martin,

(E. W. Cafe, Rachfolger) Ede Wood und Walnut Str. Telephon 7656, Chicago Juni 2 3m folg tühn gemacht, das Lösegeld nach= träglich zu erhöhen. Signora Coniglio opferte noch einmal 10,000 und bann Bader: und Conditor: Arbeitsnachweifunge.

Burcau bes Chicago Badermeister-Bereins be-findet fich in No. 292 6. Ava bwl7

#### Das Chicago Feuer. **CHICAGO FEUER**

Gine praditvolle Micheraabe bes Brandes von Chicago. Cogar die Luft ist ein Flammenmeer, die himmel füllt mit brennenden Stoffen; die Stragen find

entgeben. Um porigen Conntag endlich MICHIGAN AVE. awifden Mabifon und Taglich geoffnet von 10 bis 10, Countage 2 bis 10.

Meues Abjahlungs-Gefchäft: Sechs Zimmer, vollständig angefüllt mit eleganten Aleidern, Frühjahrsüberziehern, Knadenkleideru, Damen-Jadets und Cioaks, Siberfachen (Rogers Fadrick) etandubren. Shemile Bortieren, Wijden, englichen, ichwiezier und druffeler Bordangen; Pretie vollstumen fo niedrig als Baarpretie. Sprecht vor um zu sehen, was ihr kanfen könnt mit 50e bis \$1.00 der Woche, 3. A. Juni. Vanaager. 162 E. Wahpungton Str., Jimmer 20 bis 34.

### Aleine Anzeigen.

1 Cent bas Bort für alle Angeigen Berlangt: Manner und Anaben.

bes Signor Coniglio. Diefer Menfch batte, wie fich berausstellte, die Räuber Berlangt: 100 Mann taglich, 380 G. Rorth Abe., Berlangt: Für Milmauker, Salzer auf Roße, Don-jolae, und Spiegelleber. Abreffe, F 14, Abendpoft. um feine Benoffen gut warnen. Gignor Bertangt; zwet gute Signpainter und einer an Braners Schwingsigns. G. Langer, 174 E. Kinzie Coniglio murbe bon ber Bevolferung Berlangt: 6 Painters. 967 Washtenam Abe., Ede Berlangt: Junger Mann als Baiter im Reftau-rant. 490 Lincoln Abe. die verlorenen 112,000 Lire und die Berlangt: 2 junge Farmarbeiter, Ersteingeman-berte haben Borgug. George Schwing, 55. Str. und Western Abe. Berlangt: Boarders, \$4 mit Bajche, 280 R. Honne Ave., nahe Chicago Abe. Dimibo Berlangt: Ein junger Deutscher, Schuhmacher, steige Arbeit. Duß Board und Wohnung beim Arbeitgeber nehmen. 5305 S. Dalsted Str. bimi berftorbenen Stadthauptmann Greffer Berlangt: 200 Gifenbahn-, Sagemuhlen-, Farm-, Steinbruch- und andere Arbeiter in berfchiebenen Stagten. Preie Jahrt. Rog Labor Ugench, 2 S. Market Str. Berlangt: Schneider, Rock und Sofenmacher. 2 uftin Ave. bimi Berlangt: Ein guter Cornicemafer. 1563 Filmore Str. nahe Redzie Abe. burg geschrieben: Die Erfrantung des Berlangt: Gin guter Schneiber im Store, 892 R. bunfteb Str. Berlangt: Pelgynschneiber ; nur gute brauchen fich zu melben. 289 Wabash Abe. bimi Berlangt: Gin junger Mann von 17 Jahren. 271 Milwaufee Abe. Berlangt: Dorbugler an Sofen. 61 9L Bright Berlangt: Jungen, welche bas Bofamentier-Ge-icaft erlernen wollen. Rohal Trimming Co. 254 G. giftung die Wirfung eines unter dem Berlangt: Buberläffiger Mann für Watchmann; muß bie Racht über Reinigungsarbeiten berrichten. Winter's Cafe, State & Bau Buren Str.

Berlangt: Gin Schumacher für Flidarbeit abends. 118 20. Abams Ctr. Berlangt: Gin Goneiber auf alte und neue Arbeit; guter hojenmacher im Store. 289 Rufh Str. Berlangt: 20 Operator und Finifter für Cuftom Gofen. Befländige Arbeit und guter Logn guten Arbeiterinnen. Nachgufragen die gange Woche. Zimmer 3, 120 Quinch Str. Berlangt. 3 gute Sanbidubidneiber fogleich. Be ftanbige Urbeit (am Blod) bas gange Jahr. Nachgu-tragen 45 Rhine Str., nabe Milwantee und California Abe.

Berlangt: Teamfters. 2 gute Leute um Steine ju fahren. Frant hahns Stone Pard, 1154 B. 14. Str. nabe Weftern Abe. Berlangt: Ein junger Mann von 20 bis 22 Jahren. für leichte Arbeit in einer kleinen Fabrit. Nachzufra-gen, 305 Clibourn Place. nibofr Berlangt: Gute Mann um Möbelmagen gu treiben. 285 W. Abams Str., Deber. Berlangt: Ein fleißiger Mann mit guten Reserengen. Saldr und Commission. No. 79 Dearborn Str., R. 919.

Berlangt: Ein gufer Junge in einer Bafferei ju arbeiten, einer ber foon dein gearbeitet bat und bei feinen Elben nohnen kann wird borgezogen. 5440 Lafe Ube., Sphe Bark. Berlangt: Junge fleißige Burschen finden Arbeit in B. Schoenhofen Brew'g Co's Bottling Dept. Ede 18 & Canalport Ave. Berlangt: Mann, welcher flint ift und english lefer tann um im Berfand-Raum ju arbeiten. Rachjufra gen, 160 B. Grie Str.

Berlangt: 2 Carbenter für Finischarbeit. Reine Bolgbuticher's. 155 Ordard Str. Berlangt: Gute Schloffer für Schrollarbeit. Mogt 31. Str. & Parnell Abe. Berlangt: Gin guter Bladidmiedhelfer, fofort 313 2B. Rorth Sive. Berlangt: Gin junger Baderr als 3. Sand an Brod. 2830 Archer Abe. Berlangt: Schneiber, guter Bufchelman, Kraui Brok., Farberei, 157 G. 22 Str., nabe Babafb Abe

Berlangt: Junger finter Mann für Caloon unt Ruchenarbeit, muß englifch fprechen. 41. R. Beoria

Gin ftarter Junge bas Grocern Gefchaft Sheriban & Babanfia Abe., Gumbolbt Berlaugt. Gin Mann im Saloon ju arbeiten als Porter. 186 B. Mabijon Str., Bafement.

Berlangt: Ein Schumacher auf Reparatur, 892 L. Galfted Str. Berlangt: Gin 2. Dandbader an Brod. 283 Bel-

Berlangt: Ebrlicher Mann mit \$150 baaren Gelbe, willig ju arbeiten im Salvon und Grocerie. Ge-fättlich und Sprachtenntuife Rebenfache. Befte Si-derfteit. Abrefte B. 60 Abendboft. Berlangt: Lediger Mann, Pferde zu beforgen, auch gewöhnliche Arbeit im Gistream-Geschäft; muß die Stadt kennen. 403 Blue Ikland Abe.

Berlangt : Starter Knabe ober junger Dann in Baderei. 100 Canalport Ave. Berlangt: Ein Sonbinader, um einen Soubibob gu übernehmen. 317. 23 Str. Berlangt: Gin guter Grocery Clert. 787 37. Str. Berlaugt: Portet. Junger Deutscher im Barberihop.

Berlangt: Ein junger Möbelschreiner, in Deutsch-and gelernt, für Kirchenarbeit. 159 Hubson Ave.

#### Berlangt: Frauen und Dadden. Laben und Mabrifen.

Verlangt: Majdinenmadden an Shobroden, Aermel gusammen zu nahen. 395 Wabanfisa Ave Verlangt: Erfahrene Maschinemädden, nur Taschen an Kinder. Röden zu machen. 555 W. 15. Str., nahe Ashbland Abe. Berlangt: Maschinenhände und Finisbers an Gosen Auch Lerner. 786 R. Halfted Str., im Store. dim Berlangt: Gute Aleidermacherin und Lehrmabden. 225 18. Str. Berlangt: 2 gute Dajdinen-Dadden an Roden, Berlangt: Pelgnäherinnen an Maschinen werber gesucht. 2123 Grove Str., nabe 22. Str. miboso Verlangt: Mädden als Finishers an Cloats, auch wird Arbeit ausgegeben, 29. 172 Livision Str. Berlangt: Gute Mafchinenmadden an Roden. Suter Lobn; Gde Divifion & Afhland Mpe. Berlangt: 2 Maden. Rachzufragen in Baderei. 274 R. Clarf Gtr.

Berlangt: Geubte Rleibermacherinnen. 213 Lincoln

Berlangt: Dienstmädden und Leute, welche godne gum einfaffiren haben. Lohn gratis einfaffirt. 760 West Kate Str. 4mafrmomibms Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 207 Sut Berlangt: Mädchen als helferin bei einer Aleider macherin. 925 R. halfteb Str., oben. modim Berlangt: 100 Mabden für Brivat-Dotels und Boarbinghaufer in Stadt und Land. herrichaften belieben borzusprechen bei Fran Scholl, 187 S. halfteb Berlangt sofort: 500 Mädigen, auch eingewanderte. Die besten Rläge. Lohn \$3—\$8. 225 Larrabre Str. Frau Peters. juns, lm

Berlangt: 100 Mabden im Stellenbermittlu ureau der Westseite, bon Frau Gras, 494 B. 12. iadchen erhalten Stellen frei. mail Berlangt: 500 hausmädigen, Rindermädigen und Geichirrwafchmabigen. 587 Larrabee Str. Stellenbermittelungs-Bureau. Stellen frei! mai201mo Verlangt: Madden für Hausarbeit. Pläte offen, böchfter Lohn; Frembe eingeladen. Wir bringen Madden in unferem Vnggb nach Plätzen fer. Ubends offen. Star Employment Bureau, 3130 Cottage Grope Mie. Grobe Abe Berlangt: 500 Dabden für alle Arbeit: aud Ginge wanderte. Sprecht vor bei Frau D. Weiser; Die be-Plage und höchste Lohne. 2725 Cottage Grove Abe. Berlangt: Gin Dabden bon 14-15 Jahren, 536 2B. Taylor Sir.

Berlangt: 2 Mäbden für Küchen- und zweite Ar-beit, guter Lohn. 498 La Salle Ave. dimido Berlangt: Ein tücktiges Mähchen das Waschen. Kochen und Bügeln kann; guter Lohn. 322 Blue Island Live. bimido Berlangt: Gin Madchen für allgemeine Sausar Berlangt: Refpettables bentides Dabden für all

gemeine Sausarbeit in fleiner Privatfamilie. Reiu Männerwäsche: muß erfter Klaffe Empfehlungen brin gen und kochen, waschen und bügeln können. Lohn & bim Bim Dim Berlangt: Zweite Rodin. 37 23. Abams Str.

Berlangt: Ein gutes Mabden, welches bürgerlich fochen faun, in fleiner Familie. 362 II. Glenwood Berlangt: Gin junges Mabchen gur Stuge ber Sausfran, 95 Potomac Abe. Berlangt: Gin Dabchen bon 13-14 Sabren an Berlangt: Ein ordentliches beutsches Mädchen in einer Famitie von zwei, 296 Washington Boulebard. Berlangt: Deutsches Mabden für Dausarbeit, 62 Berlangt: Ein Mabden für gewöhnliche Saus-argeit, 222 Laffin Str., 2. Flur. Berlangt: Ginige gute Madden jum Aufwarten. 175 D. Madifon Sir.

Berlangt: Tüchtiges Mabden als zweite Röchin; guter Lohn, Winters Cafe State und Ban Buren Str. Berlangt: Madden für allgemeine Hausarbeit. Rachzufragen 332 hastings Str. midofi Berlangt: Gine gute Röchin, 93 D. Bafbington

Berlangt: Sofort ein ordentliches Madden, welches melfen tann. 1721 Milmantee Ave.

Berlangt: Ein Mähchen für leichte Hausarbeit, 388 Larrabee Str., oben. Berlangt: Gutes Madden um in gewöhnlicher Gausarbeit zu helfen, 541 Clevelaud Ube. mibo Berlangt: In einer Reinen Familie ein beutsches Mädchen für allgemeine Hausarbeit. Nachzufragen 1727 York Blace, ein Block nörblich von Deverjeh. Beclangt: Ein Mädchen für allemeine Sausarbeit n einer fleinen Familie. 2140 Archer Ave. 2, Flat. Verlangt: Ein gutes Mabden in einer Familie bon 2 Personen, muß waschen und bügeln können. Zimmermann, 197 Fremont Str., Nordseite. mi bo Berlangt: Mädden für gewöhuliche hausarbeit. 522 W. Chicago Ave., 2. Flat. mibi Berlangt: Sine tüchtige Köchin für Restauration; im Haus schlafen. Rachzutragen bei Fahrig, 67 E. Randolph Str. oder 55 Str. und Lake Ave. Berlangt: Ein beutsches Mäbchen für Sausarbeit. Guter Lohn und ein gutes Seim für ein orbentliches Dlädchen 427 S. State Str.

Verlangt: 200 Madden, allgemeine Hausarbeit 518 Weus Str. Mrs Apel. juni 8 lu Berlangt: Gin gutes beutiches Mabchen für allge-meine hausarbeit. 299 G. hopne Abe. mibo Berlangt: Giu Madden für allgemeine Sausar-beit. 1259 Lincoln Ave. mibo Verlangt: Eine Oestereicherin ober Ungarin als Haushälterin bei 2 Kinbern. Rachzusragen, 264 W. Chicago Ave. im Galoon.

Berlangt: Gutes erfahrenes beutsches Mabchen, 2 n der Familie. Guter Lohn. 667 Rt. Roben Str., 1. Berlangt: Gin gutes beutides Madden für ge-wöhnliche hausarbeit. 206 Bafburne Abe. Berlangt: Gin beutiches Madden ober Frau für Dausarbeit. 217 D. 12. Str.

Berlangt: Saushalterin; eine altere Frau. 741 Sirard Str. Berlangt: Gine Daushalterin, 429 Orchard Str. oberfter Stod. Berlangt: Gin gutes Madchen für allgemeine Daus-arbeit, 930 R. Galfied Str. Berlangt: Ein deutsches Mädchen, welche ein wenig englisch sprechen kann, für leichte Hausarbeit in einer kleinen Familie, W. D. Bender, 3331 Armour Ave.

Berlangt: Gin tüchtiges Mabden für allgemeine bansarbeit, 451 R. Clart Str. Berlangt: Gin Madden, für gewöhnliche Sausar-beit, Privatfamilie, 73 Lincoln Abe. Berlangt: Dabben für allgemeine Sausarbeit 27 Milwantee Abe. Berlangt: Ein Mabchen für allgemeine Sausarbeit, Rrs. Shell, 230 R. State Str. Rachzufragen im Store. mobo Berlangt: Gin Mabden in einer fleinen Familie. Bu erfragen 216 Schiller Str.

Berlangt: Ein Mabchen für gewöhntiche Sausar-beit. Reine Rinder, 3245 R. Clart Str. Berlangt: Ein beutiches Diabden jum tochen, maichen und bugeln; guter Bohn, 3327 G. Bart ube. Berlangt: Ein Mabden zu einem Rinde. Frifd-eingewanderte borgezogen; gutes Deim. 676 Larra-bee Str., 2. Fur.

Berlangt: Gin Mabden für Rüchenarbeit, 36 20. Ranbolph Str., Reftaurant. Berlangt: Gin ordentliches Dabden für Dausar-

Berlangt: Gin anftanbiges junges Daochen für Rin-

Berfangt: Gin gutes Mädden ober Frau fürGarten-arbeit. Kachaufragen Donnerstag Wittag bon 11—1 Uhr. 1896 W. North Abe. Berlangt: Mabden in fleiner Familie. Rachzu-fragen, Mrs. Felt 82 Seminarh Abe. Berlangt: Gine tüchtige Röchin. Guter Lohn. 202 Ban Buren Str. Berlangt: Gin bentiches Mädchen für Sausarbeit, fleine Familie. 267 Milwautee Ave. juni 8 1m Berlangt: Eine gute Frau ohne Rinder als hand älterin bei einem Wittwer mit 3 Rindern. Abr. S.

Berlangt: Sutes Madden in fleiner Familie. 3531 Judiana Abe., 3. Flat. Verlangt: 2 gute Mäbchen für allgemeine Arbeit im Restaurant, muß am Tisch auswarten helsen. 817 S. Halsted Str. Berlangt: Ein beutides Madden für allgemeine gausarbeit, Dug ju Gaufe ichlafen konnen. 9 Lane

Berlangt : Gin junges Dlabden für leichte Sausar beit. 339 Ordard Str, unten.

Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine Saus arbeit. 930 92. Salfteb Str. bimi Berlangt: Sofort, Addinnen, hausarbeit, zweite Arbeit, Aindermadden und eingewanderte Madden für die besten Plaze un den seinsten Familien bei ho-hen Lohn, immer zu haben au der Sudseite dei Fran Gerson, 2887 Wabash Ade

Berlangt: Gute Abdinnen, Mabden für zweile Erbeit, Sousarbeit und Rinbermabden. Serricafen bei beieben borgufprechen bei Frau Schleig, 157 2B. 13: Ott.

Verlangt: 100 Mäbchen für Hausarbeit. Rläße un ntgeltlich vermittelt. Wrs. Le Grand, 8 Mohaw dr., Ede Chhourn Abe. Wai 16 1 m Berlangt: Köchinnen, Zimmermädden, Hausmad hen für Hotels, Nestaurants und Privat - Familien. derrigasten besteben vorzusprechen im Employment Burrau bei Frau A. Maher, 137 West Ranbolph Str. Zonntags offen. 2Junilwo Sonntags offen. Zienild Berlangt: Gute Mädden für Privatsamilie und Boardinghäuser in Stadt und Land. Herrschaften belieden vorzusprechen. Duske, 448 Milwausee Dee,

#### Berlangt: Danner und Frauen.

Gefucht: Ein kinderloses Thepoar wird zum Justand halten von Boardingzummern gegen freie. Wohnun und Lohn gefucht. 310 Cast North Ave. Berlangt: Ersahrene Sande an Custom Westen, benkalls Sand-Anopstochmacher. Stetige Arbeit. 564 Misland Ave, nahe Milwautee Ave., hinten.

#### Stellungen fuchen: Manner.

Gejucht: Arankenwarter mit gutem Zenguiß fucht Stelle. Schufs, care of Benten Bros., 369 5. Abe, binibo Gefucht: Ein Mann mitseren Alters, welcher biele Jahre in Paris Kutscher war und gute Zeugnisse vor-voeiten tann, sindt eine hassen, Stelle bei einer an-ständigen Famulie. Rdr. S. 33 Abendpost.

Stellen-Sefuch; Ein Brodbader. als 1. ober 2. Sanb ucht Stelle. Abr: R. 67 Abendpoft. Gefucht: Gin guter Delfer fucht Stelle. Frant, 375 Gefucht: Ein verheiralieter, eben eingewanderter 45 Jahre alter Landwirth jucht paffendeBeschäftigung, Derfelde würde auch die selbstitändige Bewirthschaftung einer Farm übernehmen. Beste Empfehlungen. Abr: P. 38 Abeudpost.

#### Stellungen fuchen: Frauen.

Gesucht: Eine Frau mit einem 2½ jährigen Kinde sucht eine passende Stelle. Adr, T., 14, Abdyst. dimi Gesucht: Bei einem anständigen Wittwer Stelle als Haushälterin von einer anständigen Wittwe ohne Rinder. 736 R. Halfteb Str., oben.

Gefuct: Bon einem gesehten Mäbchen ein Plat für alle Hausarbeit als haushalterin. Abresse: 34 hols Straße. Gefucht: Eine Wittwe, die gut Deutsch und Englisch fpricht, sucht irgendwelche Beschäftigung am Tag, auch Krankenpflege übernommen. L. D., 9 Göthe Str.

#### Gesucht: Bafche in und außer bem Sauft. 668 binman Str. Rauf- und Berfaufs-Mngebote.

\$20 kaufen gute neue Sigh Arm Nahmaschine mit fünf Schubladen, fünf Jahre Garantie. Domestic \$25, New Jome \$25. Singer \$10. Wheeler & Wisson \$10, Elbredge \$15. White \$15. Domestic Office 216 S. Dalebot. Abends offen.

17f64m1

Alle Sorten Rahmaschinen garantirt für fünf Jahr Preis von \$10 bis \$35. 246 S. Salfteb Str., Cout benier & Speibel. In berfaufen: Geltene Belegenheit, Counter \$4.50, Showcafe \$4.50, Grocery Shelving, große Baage. Großer Bargain: Glegante Golaf.

Marmorplatten, Koftenpreis \$125, nur \$25, feiner olin Ofen \$3.50. Aimball Orgel. — 106 W. ms Str. mido Bu taufen gefucht: Ginrichtung für Boarbers. 310 G. Rorth Ave. Bu verkaufen: 2 Bettstellen mit Matragen und Springs, billig. 43 Cornell Str. mibo In berfaufen: Große Eisbog mit Bierpumpe und 2 Faucets. 829 Milwaufee Abe. Bu verkaufen: Thee- und Kaffee-Route. 150 gute Kunben, für \$100. Bferd und Buggy und Gefchirr für \$50. wenn diese Woche genommen. 101 Wenominee Str., Nordseite. Auctionsverkauf: Wegen Abreise nach Europa fammtliche Mobel, Carpet, Orfen, Pinno, Pferd und Buggd sig gut wie nen, ulm. am Freitag Norgen um 10 Uhr, in 1206 Diverseh Ave., nahe Lincoln Abe.

Bu vertaufen: Saushaltsmöbel febr billig wegen Abreife. 296 Cebgwid Str.

#### Pferde, Bagen, gunde, Bogel se.

Gine große Auswahl von fprechenden Papageren gr billigen Preisen. 104 Blue Island Abe. Sonntage offen. Zu verkaufen: Ein gutes Gespann Maulesel, mitt-lere Sorte. Gutes Ervres-Team, oder Grocery-Mo-gen. 2550 Cottage Grove Ave. Peter Willems, modimido Bu vertaufen: Gin ftartes junges Pferd, 6 Jahre alt, gefund. \$150. 603 Elfton Ave. bimi Bu berfaufen: Gin feines Familien-Gurren, wenig gebraucht \$80. 509 Racine Abe. bimobo Bu vertaufen: Gin gutes Pferb. 136 Fowler Str. bimibo Bu vertaufen: \$25 foliber Pont, guter Läufer. 937 Lincoln Abe. Bu berfaufen: Sutes Pferd mit Bagen. 28 R. Sal-fteb Str. midofr Bu berfaufen: 2 fcmere Pferbe, billig. 791 Mil-maufee Abe. Su berkaufen: Guter Topwagen, so gut wie neu, billig. 168 Clybourn Abe. mido Bu vertaufen: Sehr billig. 1 gutes Arbeitspferb, 1 Erprehmagen, 2 Buggies, 1 großer Erprehmagen für 2 Perbe, 1 boppelfigigis Buggy und 5 berichiebene Pferbegeschirre. 925 Milwautee Abe.

Bu bertaufen: Gin gutes frommes Pferb, febr billig ffir \$40. Geo. Deffe, 313 Larrabee Str., nahe Clybourn In berfaufen: Ein gesundes Pferd. Gut für Dop-bel-Team für \$50. 655 W. Superior Str. midofrfa

#### Beirathsgefuche.

Heirathsgesuch: Ein Sandwerfer, Wittwer in geseh-ten Jahren, wunscht die Bekanntschaft einer guten Frau in den doer Jahren behnft Berbeirathung zu machen. Offerien unter P. 11 Abendpost.

Seirathsgefuch: Ein junger Mann bon angenehmen Aenhern und guten Berbienft winicht Bekanntidatt mit einem guten Wadden, zwechs Berbeirathung. Abr. L. 24 Abenbpoft. heirathsgeluch: Ein junger beutider Gefthaftsmann fuch ein junges Rabben ober Wittue mit etwas Ca-bital jum hetrathen. Abr. B. F. B. General Delibery, Atlanta, C.

Detrathsgesuch: Gebilbeter nab gut empfohlener Gerr und Geschäftsmann, mur etwas Bermögen, wünfich die Bekanntschaft eines gleichartigen braben Rabdens oder junger Wittve zu machen, behufs Berheirathung. Berschwiegenheit Chrenjack. Abersse B. 96, Abendbost.

#### Bu miethen gefucht.

Bu miethen gesucht: Gin alleinstehender Dann such ein Zimmer bei einer beutiden Familie. Offerten 28 Abendpoft. Bu miethen gesucht: Junger gebildeter Mann fuch ein möblirtes gimmer bei Pribatfamilie. Abreffe B 35 Abendpoft.

#### Gefdaftsgelegenheiten.

137 Buftan Maber & Co., B. Ranbolph Str. 137. Raufern für efablirte Geichattanlage, offerire freite aunieen iur etablirteGeichäftspläte, offerire fpeziell 8 empfehlenswerth und äußerft günftig: Gotel mit effaurant. Saloon und Garten-Wirtschaft-Broberto. Restaurant. Saloon und Garten.Writglick Froderto, natse Westausssellungsplat \$45,000; Saloons natse Gourthouse etc. \$2,200 und \$5,000; Privat Voorthouse hallen sellungsplat \$45,000; Privat Voorthouse hallen relp. \$500 und \$2,000; Privat Voorthouse hallen relp. \$500 und \$2,000; Privat Voorthouse hallen relp. \$500 und \$2,000; Tanke Vranereien \$2600; relp. \$3,500; Idvon \$250 bis \$4,800; European Hotel, central an Sidistic gelegen; Vaderei. Milwaufte Abe, \$2,000; Vaderei mit seinem Salo Partor. Nordieite, \$3,000; Vaderei, Sudwest, \$500; 2 Groceries mit Weat Murtet, Weifeite, relp. \$1100 und \$1,500; 4 Groceries don \$600 bis \$3,000; 5 seisjahanblungen don \$275 bis \$1,200; Gute Leaundry derbunden mit Sigarstore \$550; Candy, Toy- und Vaseryhore. Südwest, \$350 etc. Allen Kaussulingen garantire dolle Genugthaung. Sustau Waare Soo, 137 W. Kandonskappen.

Ju verkaufen: Sofort, eine gute Restaurant in guter Lage. lange Lease, billig. Rachzufragen 133 M. Sar-rijon Str. Bu bertaufen: Gin Mildgefcaft 3 bis 4 Ranner täglich. 670 B. Fullerton Abe. juni 3 In Bu berfaufen: Delifateffen- und Baderladen. Ru obwoff, 509 Afbland Blod. jung le

Bu berfaufen: Caloon mit Boardinghaus; 10

möblirte Zimmer. Gute Lage. Billige wiethe, 2 Jahre Leafe. Muß diese Woche berkauft werden. Billig für Baar. Nacht Offerten. Nachzufragen 107 Erie Str., nache Milwaufee Ave.

Zu verkausen: Ein Saloon mit 7 Jimmern, Rente 832 pro Monat und fammtliche Einrichtung, billig we-gen Familienverhältnisse. 791 Clybourn Ave. jund tw Bu verkaufen: Saloon billig; guter Plat; habe an-beres Geschäft. Abresse T. 74 Abeudpost. jun6, lw Bu bertaufen: Caloon mit 3 Jahre Brafe, wegen Rrantheit. 550 Milwaufee Abe. mobimi Cofort zu verfaufen: Grocerie und Dieat-Darfet Krantheitshalber. Abr. T. 54 Abendpoft. bimi Ju verkaufen: Eine gutgehende Wäderei mit Pferl und Wagen und guter Kunbichaft. Alter Flat, aus gezeichnete Segend, 4 Jahre Leafe, ift Umftäude halbei zu verkaufen. Abr. unter T. 59 Abendhoft. dim

Ru berfaufen: Gin iconer Butcher . Chob mit be verläufer. Ein ighore Butter Schiffer Sop mit ob beften Ginrichtung und in der schoffen Lage auf de Sid Seite. Billige Rente, Arbeit genug für zwei jung Butcher. Abr. 28. 30 in der Abendpost. Keine Agen ten brauchen sich zu melden. Bu berfaufen: Erfter Rlaffe Saloon, billig. Mells Str. Bu berkaufen: Candy, Cigarren- und Tabaf-Store. 361 Sedgmid Str. June7 Im

Bu berfaufen: Gin gutes Delifateffen-Gefcaft 679 Bu verkaufen: Gin gutgehendes Coffee-Soufe und Reftaurant, fehr billig. Bu erfragen 24 Desplaines Str., Commission House. Ju vermiethen: Eine neu eingerichtete Băderei, gu-ter Geschäftsplat: Zu erfragen bei Gustab Dorn. 48. und Ida Str., Wandell. samtunso

Bu berfaufen: Ein gutgehendes Boarbinghaus Agenten verbeten. Zu erjragen am Plate, 138 Lincoln famomilla Bu berfaufen: Gin in befter Lage befindlicher Cigar- und Confections-Store an ber South-Seite. Bu erfragen 202 B. Randolph Str. Juni 3 frmi bw Bu verfaufen: Wegen Abreife nach Deutschland, ein in der Rabe bes Ancoln Farts gelegener, bestigehender Bafery, Canby, Stationary, Cigar und Notion Store, verbunden mit Laundry Office, Stellenvermittelung und News Depot. Agenten verbeiten. Abr. D. 123 Abendhoff,

Ju verfaufen: \$125 faufen bie Laundry und Machinery 372 M. Indiana Str. Bafement, großer Raum, billige Rente. Machinery allein 2150 werth. Borzufprechen Donnerstags zwifchen 10 u. 12 Uhr. In verkaufen: Saloon an Northhalfteb Str. Abr E 64 Abendpoft. mido Bu verkaufen: Gin guter Saloon, billig, wenn gleich gefauft wird. 828 hamlin Abe., Ede North

An verkausen: Costume Schneidershop billig tranf-heitshalber, 52 Beimont Ave. Bu verkaufen: Ein Canbhftore bei Aublic School frantheitshalber, fehr billig. Rente \$10. Nachzufra

gen 816 35. Gtr. Bu vertaufen: Billig, Billig, Billig, Sochfeiner De In bertangen: Olang, Stang, Olang, Dobjetines Lei fleatesfien, Cigarren: u. Gaidhflore, berbunden mit Jesercamparlor, alles soon und neu, Rente mit 4 eleganten Jimmern 1817. GroßerBaaernborarch, nur 2250. Theiltvesse an Zeit, wenn gewünscht. Rommt ofort. Beste Geseganbeit in Chicago. 762 Lincoln Abe., ossen 10 Uhr Rorgens dis 6 Uhr Abends.

3 Simmern, wegen Familienverbaltniffen fofort zu verfaufen. Raberes 295 W. North Ave. Seite Gele-genheit für einen verheiratheten Mann. Keine Agen-ten. midofrfa

Bu bertaufen: Für \$125 ein bollftanbiger Saloon mil

Bu verkaufen: Anfgepaßt: Guter gewinnbringender Eigarren. Candhe, Spielwaaren. Schreibmateriatiene, Kotionsklore etc. Rente mit Wohnung \$14.00, einge-führtes fein gelegeuss Gelchaft: überzeugt euch feldft, nur \$150, werth dopbelt. 523 Karrabee Str. Bu bertaufen: Alter Schulftore gum halben Breis.

gekabe neben größer Schule. guter Vorrath Sigarren. Sandyß, Bücher. Spielwaaren, Notions etc. Hur 1990, werth \$350. Kente mit & Jimmern \$12. Gut einge-ührtes Gefählt, din gegwungen zu vertaufen. 158 W. OStr., nabe halfied Str. Bu berfaufen: Saloon an ber State Str.; guter Pooltisch; für baar; eingetragener Werth bes Lagers \$600. Rehnolds & Lindroth, Zimmer 930, Dearborn Str. No. 79.

uch als Partner eintreten. Zu erfragen bei Wafer Birk Brewing Co., Ede Indiana und Desplaines Str. Ru berfaufen: \$450. Saloon nabe dem Union De-ot gelegen. Rente \$50. Sutes Geichaft. Regnolds pot gelegen. Rente \$50. Sutes Geichaft. & Linbroth, 89 Dearborn Str., Room 928. Bu vertaufen: Grocerie & Meat Martet. Pferb, Wagen, icon Wohnung, Miethe \$18, billig. Ru-bowsty, 509 Ufbland Block.

## Ru bermiethen und Board.

Su bermiethen: Einige Lobgers für 75 Cents die Woche, mit Bord 83.00 Einschläftige Beiten. Alles neu. 87 Effion Abe., oben. 3 uni 21 w

Bu bermiethen: Ein gutes Mehgergeschäft, alter Plat, wegen Juridziehung dom Geschäft. Sute Selegenheit für einen guten Butcher. 252 Wentworth Abe.

Bu bermiethen: Store bassen für Stiefel und Schube. Dry Goods und Delctatessen; Kent \$40, 110 N. Hallend Bett., nach Lincoln und Hullerton Dee. Eigenthümer 185 R. Halted Str.

Bu bermiethen: Store mit vollständigere Einrichung, gute Lage, bislig, 3 Jahre Leafe, 353 E. North Wide.

Mersquet 4 Maarbers. \$4 bie Mache. 250 Sulton

Berlangt: 4 Boarders, \$4 bie Boche, 260 Fulton itr. 4june 7times

Möblirte Zimmer mit Board. \$4. 130 E. Ohio Str., nabe Wells Str. 4junlw Ru vermiethen: 474 Larrabee Str., schöner Store mit 4 Jimmer, \$30 per Ndonat. Ein großes Jimmer im Hinterhaus, passenb sier Schneiber, Bainter ober Carpenterspop, 86. Nachgustragen bet Schoniger Bros-& Co.. 194-196 Filth Ave. Bu bermiethen : Ede-Basement, 30x60, boch und hell. 164 Webster Ave. Sunis, Iw

Berlangt: Boarbers. 680 17. Str. Su vermiethen: Möblirte Zimmer mit Board. 180 Oft huron Gtr. nans. lw Bu bermiethen: 2 schone Frontzimmer an 3 Gerren ober Damen. 452 Milwautee Abe., 2 Fl. mobimi. Verlangt: 1 oder 2 Boarders in einer fleinen Fa-milie. 147 Fullerton Abe. modimi Ju bermiethen: Möblirtes Bimmer mit Board, 68 Bisconfin Gir. bimibo Berlangte Anftandige Boarders in Privatfamilie. 323 Larrabee Sir. bimi Bu bermiethen: Reue moderne 4 Zimmer Flats. Preis \$12. 1214 Lincoln Abe. di bis fa Berlangt: Boarders. 356 E. North Abe., Gingang an Sedgwid Str. bimido

Berlangt: Ein herr in Board bei finderlofer Fa-mitte. Mitbenugung best Badezimmers. 1305 Mil-wautee Ave. 3. Flat. samomi Bu bermiethen: Ein altes gutes Butchershobgeschäft trantseitshalber billig. — Abresse Be Abend-post. Mitria Bu vermiethen: Neu möblirte Zimmer mit ober ohne Board sür Gerren ober tinderlose Familien. 283 R. Franklin Str. midofr Bu bermietheu: Schon möblirtes Zimmer an einen ober zwei herren. 470 R. Franklin Str. mibo

Bu bermiethen: Dobierte Bimmer. 472 Delle Str.

Bu vermiethen: 2 möblirte Frontzimmer, mit ober ohne Roft. 703 R. Lincoln Str., nahe Milmautee Ru vermiethen: Gin icones Schlafzimmer an einen anftanbigen herrn. 599 Belle Str., 3. Floor. fafa Bu bermiethen: Guter Butfherfhop. Ginrichtung ju berkaufen. Abreffe R , 32 Abbp. mibofr Berlangt: Ein anständiger Mann in Board. 617 21. Str., I Treppe boch.

#### Berfchiedenes.

Effiott & Omohundro, Patent-Anwälte find umge-zogen nach 1025 und 1028 Monahnod Euilbing, Ede Dearborn und Jadjon Str., Chicago. 17. Mah Imt Gelb geliehen auf Möbel, Pianos. Paushaltungs-waren, Waarenlager - Quittungen, Commercielles Bapier, Mortgages, Piamanten oder gegen guts Scherheit; beliebige Summen; lange ober furze Zeit. B. A. L. Homplon, beutider Abookat, 1908 Chamber of Commerce LaGalle und Waldington Str. 28dzsin

Bangs Schneiden, neueste Facon, 10c, Proj. Uhl. 350 Oft North Ave. junl, lw Bi Dit North was ertheitt. Alle Rechtsangelegenheiten, werben brompt und jorgfaftig beforgt. Arbeitsliftne beiten coffen collectert. 162 Bafbington Str. Jim-

Röhne, Roten, Board-, Saloon-, Suvery-, Kente, Bills und schiechte Schulden aller Art solorit collectirt. Constabler immer an Hand. die Arbeit zu ihnn. 78 bis 78 Fifth Ave., Limmer & Offen Sonntags bis 11 Uhr Bormittags. Schneibet dies und.

#### Grundeigenihum und Saufer.

Bu bertaufen: Billig, fabne 4 Jimmer Cottagel gegen fleine Angahlung und leichte Bebingungen, fo gegen Keine Anzahlung und leichte Bedingungen, do wie ein zweistödiges Brickhaus mit Basement. A. W. Bodte, Eigenthümer, 2955 Emerald Ave. 5agbm

Sucht Gud eine Bot ans und mir bauen Gud ein haus auf monatliche Abzahlungen. Contracte viewinscht. Die Chicago Mill & Bldg Co. Limmer 515 19 Luinch Str. Apr 27 baw

Su vertauschen gegen Chicago Grund-Eigenthum 120 Ader Farm, 20 Holz, 100 Ader Pflingsand und Weise mit daus Staffungen und Dolfgarten. Diese Farm liegt 70 Neiten den Chicago. Zweiten dom Groder-town und 31/2 Meilen dom Wolferlown in Ind. und liegt nur 3 Bloch vom Kuhn Vase an der der dom der der der Stock vom Kuhn Vase an der der dom der daupfitraße zum Lafe. Z Clubhäuser werden den Sticagoeru gedauf auch wird die Indiana, Ill. und Jova Ersendand diese Gommer durchgebaut mit dem Lendt nuch der Farm. Anderes deim Grogerbaut mit dem epot nahe der Farm. Näheres beim Eigenthümer L. Beterson, Washington Deights. dimids

Au berkaufen: Eine feine Refidenz-Got. 27½x125, an Berry Str.. Lane Bark. 170 Fuß den Abbiton Ave. Sigen Baume auf der Lot, fowte alle modernen Beredefterungen. Dannfe und Bferebedahwagen find in 2—7 Winuten erreichdar, Umffände halber zu verkaufen. Räheres H. Kaperes H. Kaule, Abendpoft, lel Walftington Gtr.

Au verkausen ober zu verkauschen Löubsche gut ge-tegene Farmen, drei Weilen von der Stadt mit und obne Judehör. – Näheres dei Anton Dick. Bor 45, Munston, Wisc.

Ju berkausen: 75 Acter Farm in Wisconfin. Guter Boben, gute Gebäude, Pierde. Dieh, Inventar und Fritte S2000. Sälfte Anzahlung. Diunzberg, 282 Wilwausee Ave.

#### Perfonlides.

Junger Mann fucht englischen Unterricht . Offerten mit Breisangabe M. B. Abenbooft.

Alexanders beuts beutschen Gedeinbolte gei-Agentur, 181 W. Madison Str., Ede Daleited. Jummer 21, dringt irgendeivos in Erschrung auf drivedem Wege, 20. 1111 dersschwerden der Geschwerte geschwerte geschwerte geschwerte geschwerte geschwerte geschwerte geschwickelein unteriacht und Beschwerte gesammelt. Schwindelein auf Berlangen aufgespürk. Die einigte richtige beutsche Bolizei-Agentur in der Stadt. Jeder, der in irgend welche Unaune durch eine Verlagen der geschwerte geschwerte

O. C. Leonardson, Rachsolger von "The Sowaton Co.", Rechtsanwälte, Jimmer 25, 118 Dearborn Str. Bir übernehmen das Einzieben von Schulden alle Art, namentlich Diensthösten, Arbeiters und Hand werfer-Lohnsorberungen, Keine Gebühren im Boraus.

Mile Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damen rifeur und Perruckenmacher, 384 North Abe. DMayln Chm. M. Ring, Anwalt, 134 Wafhington Str. Jim-mer 1119. Abftratte gebruft 25 und barüber. Mabige Preife fur Processe. Wath gratik.

Nebersehungen after Art aus dem Deutschen ins Englische und dem Englischen ins Deutsche brompf und gufriedenstellend angesertigt 357 Sudson Abe. mit.

#### Meratliches.

Chicago Medical und Surgical Inftis tute, Babash Ave., Ede Ban Buren Str., Andi-torium Block. Eine reguläre Fodultät von bedeuten-ben Spezialisten. Consultation und 160 Seiten startes Buch frei, Posigebühr 10c. Alle Krantheiten gebeitt. Alle Augen und Ohrenleiben geheitt. Alle Mißgeftaltungen bes Leibes und ber Glieber gebeilt. Alle wundärztlichen Operationen geschickt ausgeführt. Alle dronischen und Nerbenkrankheiten eine Spezia-lität. Mai 9-6m

Dr. Euthin son in seiner Pribat-Dispensas, 125 S. Clark Str., gibt driestlich oder mindlich freien Rath in allen speciellen Blut- oder Rervenkrantzeiten. Dr. Hutchinsons Mittel heilen ichnell. dauernd und mit geringen Kosten. Sprechtunden: 9 Vorm. dies Uhr Rachm. Sonntags 10 des L. Jimmer 43 & 44. 24mglz

Dr. 3ba von Schulg. Frauenarzt behandelt mit sicherem Erfolge ohne Operationen alle Frauentrank-beiten. Unregelmäßigfeiten u. f. w. nach der neuesten Rethode, bei ftrenger Berichwiegenbeit. löfährige Praxis. 360 Rorth Ave. Nehmt Wells St. Car.

Dr. Emmy hellwig, Frauenargt, behandelt alle Frauentrantheiten mit siderem Erfolge ohne Opera-comen. Nertraulige Consultationen frei. 168 Lin-coln Aber, Erde Garfield. Sprechstuden 9–11 u. 2.— ausgenommen Gonntags. Frau Dr. Vonisa Dagenow, M. D.. 221 West Obossion Str. Erster Klasse Frivatherm. Kreds, Gedignire. Unregelmähigheiten nach der neuen Methode ohne Operation geheilt, eine Spezialität. 20jährige Krahrung. bm

Brivateheim für Damen, die ihre Nieberkunft erwarten. Unnahme ban Babies bernittelt. Behand-ung aller Frauenkrankheiten; frengfte Verschwiegen-heit. Frau Dr. Schwarz 270 M. Abams Six. Die \$50 Belohnung für jeben Fall von Saub-frantheit, granulirten Augenlibern, Ausschlag ober Schwortpoiben, den Gollivers Germit Salbe nicht heilt. 50c die Schachtel. 144 La Calle Str., Zimmer &

Gefdledts. Saut. Blut., Rieren- und Unterleib3frantheiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Chlere, 112 Bells Str., nabe Dhio. 3maiame Durchaus pribates Deim für Damen bor und mab

## banblung. Frau Labine, erste Alasse Debamme, 218 W. Jubiana Str. misabwl

Geld zu berleiden
auf Möbel. Hinnok, Pferde, Mogen 22.
Aleine Unleiben
bon 230 bis 2100 unfere Gerinlität.
Wir nedmen Ihnen nicht die Möbel weg, wenn wir die Unleibe machen, soudern lassen bie Unleibe was, soudern lassen bas größte deutigen des Größtes größte deutigen fommt zu uns, wenn Ihre guten, edrichen Deutigen fommt zu uns, wenn Ihre guten, edrichen Deutigen fommt zu uns, wenn Spr Geld dorgen wolft. Ihr werdet es zu Eurem Kortheit sinden, dei mir vorzusprechen, ede Ihr anderwärts dingedt. Die sicherste und zuverlässigste Bedandlung zugelichert.

Wenn Ihr Geld zu leiben wau icht auf Mobel Bianos, Pferbe. Wagen, Aufichen, zu. so sprecht dor in ber Office ber Hibelith Mortgage Boan Co., 183 Monroe Str. Gelogichen in Bertigen von 125 bis 310,000, zu ben niedrigken Katen, prompte Bedienung, ohns Oeffentichtit und mit dem Borrecht, das Guer Eigenethum in Eurem Bestie verscht, bat Guer Eigenethum in Eurem Bestie verscht, das Guer Eigenethum in Eurem Bestie verscht der Eigenethum in Eurem Bestie verschaft versc

M. S. Balbwin Loan Co., 153 Baibington Strafe A. Halvin Loan Co., 155 Maihington Straße, nahe La Salleft. Ar i b a te D ar i e h en gemackt in beliediger ydhe von 810 bis \$10,000 auf haushatts gegenftände oder Pianos (ohne Frantschaffung berselsbern, Diamanten, Uhren und Sahmuslagen, Ledensberschätzungs-Bolicen, Lagerbaus-Scheine usw. Genesals Sebe gelieben auf Seundeigenthum in Summen von \$100 bis \$100,000. Aelteste Ivan Co. in der Stadt. Spreckt gefülligft vor oder spreidt an A. H. Baldwin Koan Co., 153 Mashington Straße, nahe Ka Salle Str., erster Flux oben.

Bu verleihen: 250,000 Dollars auf Erundeigenthum 5 und 5½ Brozent Zinsen. A. Smith. 90 LaSalie Str., Bimmer 43. Officestunden 11 bis 5 Uhr. 3maibn Chr I i de Deutsche können Geld auf ihre Möbel lei-hen, ohne daß dieselben enternt werden. Zahlt nach en-renBerhältnissen zurücht. Ich eibe mein eigenes Geld und mache bei geringem Anzeigen die meisten Darsehen. Das zeigt, wie nett ich meinen Kunden behandle. S. Rich ar d hon. 134C. Madison Str., Z. 3 & 4. Schneidet das aus.

\$50,000 gu verborgen auf Grundetgenihum det monallichen Jahlungen. sl.5.84 den Ronat bezahlen ein Andrial von 91000 und Jinjen puricht in To Ronaeten. Denrh S. Beo. 445 M. Chicago Abe. 28mgbust

Legal Aid Affociation. Jimmer 28, 182 Washing-ton Str. Abbocaten-Kath frei. Löhne gratis colle-tirt. Geld vorgeschossen zur Geltendmachung gerechter Ansprücke. Darlehen auf Sicherheiten. Uhren, Juwelen etc. Hälfte gewöhnlicher Rateu. 252 Dearborn Str., Zim mer 1022. 17mai Im

## Geld zu verleihen zu den niedrigften Raten auf ber-bestertes Chicago Erundeigenthum. Geld zum Bauten borgestreit. Liberale Bedingungen. Beter Ban Blissnigen, 95 Washington Str. except Caturdah

Berlangt: Damen, und Mädchen, um Juschneiden, Anhassen, Rähen, Draheriren sowie Fertigmacken don Aleideun, Jackels u. s. w. zu lernen. 212 S. Halikel Str.

Berlangt: Junge Mädden thunen die feinere Da menschneiberei (Pariser Schuitt) ersernen, bei Mck. Kath, 458 Southport Abe. jeden samobis27jur Berlangt: Damen, um bas Zuschneiben und Rieiber-machen zu erlernen, 734 Clybown Abe. 4misfo4mo Berlangt: Gin Lehrmadden für feine Tumenfchneberei. 340 Blue Island Abe. Derlangt: Ein junges Mabden jur Erlernung ber feinen Damen - Schneiberei. Ullrich 927 R. Salfteb Str.



- beilt -Mheumatismus, Quetidungen. Rahnidmergen,

Brandwunden, Meuralgie, Berfiaudungen, Berrenfungen,

Süftenichmerzen. Rüdenschmerzen.

Frofibenlen,



Bruft, der Lungen und ber Rehle.

Rur in Original-Padeten.

Cent3. Cente. 20



# Gine Bafdfeife, Rein und Gefund.

Dusky Diamond' Theerfeife Gefund, Angenehm, Reinigend. Beilt Sprade Banbe, Bunden, Berbrennungen u. f. w Entfernt und Seilt Schuppen.

Qu berfaufen:

# zu Cake Diem und Chicago.

Die noch übrigen Lotten in biefer popularen Gubbivifion ju febr niebrigen Breifen und auf leichte Abzahlung.

Sanfer fertig geftellt und bewoh Lotten 25X125 Guß, mit Baffer, Bürgerfteigen ac.

|          | 0.1.0                 |
|----------|-----------------------|
| Botten n | m Clybourn Abe        |
| Lotten a | n Weftern Abe         |
| Botten a | n Diberfen Abe        |
| Lotten a | n Wellington Abe\$550 |
| Lotten a | n Dafbale Abe         |
| Lotten a | n Fletcher Str        |
|          |                       |

Bunf Sabre Beit. 6 Prozent Binfen Monatliche Bahlungen.

Alle Roten fonnen ju jeber beliebigen Beit por bem Sälligfeitstermin bezahlt merben. Wir verweisen auf 250 Leute, melche Lotten in biefer Gubbivifion gefauft haben. Rehmt Clybourn Ave. Rabelbahn; Fahr= gelb 5 Gts. jur Branchoffice, Ede Clobourn unb Belmont Ape.

A. O. BOSWORTH 805 TACOMA BLDG., 201famibu Rorboft . Ede Dabifon und La Safle Str.

## Männer-Schwäche. Böllige Wiederherfiellung ber

Gefundheit und gefchlechtlichen Ruftigfeit mittelft ber

La Galle'iden Daftbarm-Behandlung.

#### Erfolgreich, wo affes Andere sehlgeschlagen hat.

Die La Calle'fde Methode und ihre Borgüge. 1. Applifation ber Mittel bireft am Gig ber Rrant. Bermeibung ber Berbauung und abichmadung

ber Wirssamteit der Mittel.

3. Engere Annäherung an die bebeutenden unteren Lessungen der Kleinenarfsnerven aus der Wirdelfänte und daher erleichtertes Gindringen zu der Nerdenfällse und daher erleichtertes Gindringen zu der Nerdenfällse und Valliedes Gebirns und Kückgrafts.

4. Der Patient kann fich selbst mit fehr geringen Kossen ohne Arzi berkelten.

5. Ihr Gebrauch ersprehert seine Weränderung der Diat oder der Vedenstellung unschalber und der Veranderung der Diat oder der Vedenstellung unschalber.

6. Sie find absolut unschadige

Dist ober der Arbentsgewohnleiten.
6. Sie sind defolut unschadig.
7. Sie sind desolut unschadig.
7. Sie sind desolut unschadig.
7. Sie sind beigt von Jeden an Ort und Stelle etugusibren und beit Sit des kledis innerhald weniger els einer halben Stunde.
Reentzeicher: Gestörfe Berbauung Appetimangen, Abungarung, Gedadinishinduge, beite Mallungen und Erröthen. gartleibigfeit, frederbeiter und nervöter oder niefer Schal mit Trünnen, Sprzschopen, Ausschäftige im Seicht und Halls Ropineh, Muderigung gegen Geschlächt, kleurstschopen, Ausschäftige im Seicht und Halls Ropineh, Muderigung gegen Geschlächt, kleurstschopen, Ausschäftige im Seicht und Halls wir und der Schallen und der Schallen und beiten der Schallen und der Schallen und bei Bertalförung und keine Magenidersabungen mit Medizin, die Medischanden und eine Magenidersabungen mit Medizin, die Medizin der Seichen werden vor der Geben ist auch das Seite Mittel gegen Kranschieberiab vor Kieren. Blage und Borschödungen Buch mit Benguiffen und Gebrauchsanwei.

fung gratis. Dan ichreibe an Dr. Hans Trestow,

822 Praadwan, New Yort, N. N.

Möchtet Ihr gute Kleider tragen? And find Sie ein wenig finapp an Beld? Wir maden herren-Affelder nach Maak fo billig wie die Billigsten, und Sie tonnen bie Weiber in leichte Abzahlungen bezahlen.

Huch haben n ir fertige Serren-Aleider, Damenegadiets und Stoffe n. f. w. Hecker & Miesner; Simmer 41 9to. 175 Pasalle Ste., Ede Monroe

## Ein heroisches Weib.

Roman von 3. 3. Krasjewski.

(5. Fortfebung.) "Meine Ronigin - ift es benn mog= lich! nach Gadien?"

"Und mar's auch bis nach Spanien!" verfette fie. "Ich muß ihm zeigen, baß ein Beib nicht mit fich fchergen lägt . . . 3ft bas herrchen gurud, bann fprechen wir über bas Beitere".

"Sol mich! Meine Königin . . . Du bift eine zweite Judith", ließ fich Miobufdemsti ziemlich unpaffend verneh:

"Den Ropf merbe ich ihm nicht ab: hauen", lachte Glabeth auf, "nur mafchen, wie fich's gehört. Aber mein lieber Rittmeifter, nicht barum handelt es fich hier; ich ließ Guch herbitten als einen guten Freund, auf beffen Bilfe ich rechne.

Sie reichte ihm ihre Sand, Die er fnieend fugte. - "Bas Ihr befehlt! Meine Königin, für Guch gehe ich burch Feuer und Waffer. Sol mich! ...

"Ich reife fort", begann Glabeth, Dorf und Birthichaft bleiben bem lie: ben Gott anheimgestellt. Die Leute find ehrlich, für bie forge ich nicht; es fann jeboch etwas Unvorhergefehenes eintreten, mas fie rathlos machen fann. Lieber Rittmeifter, nehmt als Freund bas Dörfden in Guren Goub."

"Sol mich! 3ch bin bereit, Euch nicht nur als Defonom zu bienen, fonbern auch, wenn Ihr's befehlt, mich mit ben Ochjen vor ben Pflug ipannen, meine Ronigin!" rief Dlioduichemsti. "Rein Wort weiter ... Mit einem Ruffe auf Gure Sand bin ich reicher belohnt, als ich's werth bin. Gol mich! ...

Er band auf ber Stelle fein Bferd an ben Bfahl und begann im Sofe gefdaf: tig gu thun, um fich genau gu informi= ren, mas er thun, wem er glauben und wie er vorgeben follte. Um feinen Breis ber Welt hatte fie fich einen folden Bermalter und Bevollmächtigten fchaffen konnen, als fie mit einem einzigen Lacheln erfauft hatte. Mioduichemsti ichog ben gangen Tag in allen Binteln herum, fpurte nach, gudte und fragte, um feiner Gache fpa: ter gang ficher gu fein. Schlieflich nahte jener große, lange hinausgefcho: bene Tag ber Abreije beran - alles mar fertig, Biege, Raber, Riemen, Gattel. Bferde, und auch Onfel Gligius mit feinen Bunbeln. Unverhofft tamen bie Eltern angefahren, Miodufchemsti, alles, mas auf bem Gute lebte, lief gufammen, um die Abreife ber Berrin gut feben. Elsbeth mar bas Weinen nahe, boch ließ fie feine Thrane fallen und tummelte fich bis gulegt gefchaftig herum. Gie vergag meder bie gelade: benen Terzerole, noch Bulver und Rugeln für bie Biftolen bes Dhms, und ber Borreiter, Wiege und Wagen ftan= ben bereit, Die Pferbe gefattelt, bas Gepad angeschnurt; nach Anho-rung ber Deffe nahm fie raich von allen Abschied, ohne Jemand rührselig und weinerlich fprang in bie Biege, grußte au laffen, Bater und Mitter und befahl in bem

fegnete, fich in Bewegung gu fegen. Muf ber zweiten Rachtraft vor Warichau fanden fie eine Berberge, bie fie gegen Abend in ficherer Soffnung auf Ruhe zu erreichen gesucht, jo mit Pfer= ben und Menfchen überfüllt, bag es feine Möglichkeit mehr gab, fich in biefelbe einzugwängen. Cben war bie Sonne untergegangen und im Balbe buntelte es bereits ftart. Ontel Gli: gius, ber aus ber Biege geftiegen mar, um ein Nachtquartier gu bestellen, tehrte mit langem Geficht und traurig berab: bangenbem Schnurrbart gurud.

Augenblid, ba ber Bater bie Raramane

"Bas ift ba gu thun, mein Lieb?" fagte er. "Reine Möglichteit, fich bis gur Birtheftabe bindurchzubrangen; 's ift alles fo voll von Menichen, Bferben und allerlei mandernder Gippichaft, bag an ein lebernachten nicht gu benten ift. Im Borhaus wimmelts von herren und Rnechten, in ber Wirtheftube brohnt's wie in einer Muble-wer fruber fommt, ber ift ber Berr. Sinausjagen tann man niemanb. Und ba gieht Die Racht heran und die armen Bferde laffen ermattet ihre Ropfe hangen. "

"21h!" ließ fich Elsbeth vernehmen, es mirb fich icon jemand finden, ber einer Frau ein Stilbchen abtritt -Pferbe und Rnechte fonnen im außerften Falle tampiren - verfuch es nur noch einmal, Ontelden."

herr Gligius fratte fich am Ropf und ging. 2116 noch Siegmund gu Saufe weilte, pflegten fich eine Menge Bafte und Durchreifende aus verfchies benen Gegenben bort einzufinden; es fehlte ihnen bemnach nicht an Ungahl von Befannten einer aus allen Berren Lanbern. Raum batte fich ber Ohm von ber Biege getrennt, als ein hubicher Mann in reifemäßiger ober vielmehr in hauslicher Rleidung an ibn berantrat.

"Dton! wenn mich meine Augen nicht trügen?" "Eligius, gu bienen - und mit mem

habe ich die Ehre?" "Ertennt 3hr mich benn nicht? Tichasta!! Erinnert 3hr Guch, wie mir bei Mundi gufammen ben Friebens= trunt tranten?" "Gewiß, Tichasta! Run erfinne ich

mich. " Bas macht 3hr benn hier mitten auf ber Lanbftrage?" "Sab' meine liebe Roth; meine Richte, eben jene Frau Siegmund, reift

mit mir und nirgends ein Blat gum Uebernachten." Biejo nirgenbs?" fdrieTicasta auf. "Ich wurde Gud zusammenschießen, wenn 3hr nicht in meinem Gute: hof eintehrtet, ber hundert Schritt bier entfernt liegt. ja mein Dorf und nebenan hinterm

bem Ruticher ju; "ich fteige aufs Bferb und führe Guch babin. " "Bartet! Balt!" rief Ontel Eligus, ihn gurudhaltend; "Gott weiß, ob fich meine Richte bagu verftebt, und auf bie

Walb mein Sof. Rehr um! rief er"

merbet 3hr boch nicht ichiegen!" "Warum follte fie es nicht?" braufte Tichasta auf, "warum? Ber hat je eine | Office der "Albendpoft".

aus gutem Bergen gebotene Baftfreund: daft abgelebnt? Und er trat, fein ungarifdes Dutchen

abnehmenb, gur Wiege heran. "Liebwerthefte Grau, " fagte er, "vergeibt, wenn ich mich Guch in Erinnerung bringe. Ich bin Tichasta vom Rothen Baus, ber öfters in Eurem Saufe vor: gefprochen; bas meinige liegt hunbert Schritte weit von bier. 3m Ginfehr: hause ift tein Plat, doch fieht Euch mein Bof gur Berfügung. Meine alte Mutter und ich nehmen Guch mit gangem Bergen

Elsbeth verbeugte fich blog. "Umtehren und mir nach!" rief Tichasta, nachbem er fich auf's Pferd gefchwungen. Der Ontel troch in Die Diege: es mar feine Beit mehr, leere Erwägungen anzustellen; auch hatten fie ja teine Bahl - fo ging es benn zu ben Tichastas.

Bahrend fie ben Balb paffirt, mar es bereits ziemlich finfter geworben; tropbem fah man unweit von hier bas anfehnliche Dorf und ben Sof, ber nicht umfonft bas rothe Saus genannt murbe. Man weiß nicht, welcher von ben Tichastas, nachbem er, mohl in Breugen, an ben rothen Mauern aus Thorner Biegeln Gefallen gefunden, fich die Deiften veridrieben und aus berrichaft: lider Laune ein Saus, gleichfam ein Stud Marienburger Schloffes, hatte erbauen laffen. Das Ding mar nicht groß und fah munberlich und gar nicht übel aus. Die Leute, an Derartige Baulichfeiten nicht gewöhnt, hielten es von meilem für eine Rirche und begannen erft bas Schlog, bann bas gange Dorf nach ihm bas Rothe Saus ju benennen. Gafte gab es ba Raum genug, benn bas Baumert mar bequem und nur pom ein: gigen Tichasta und feiner alten Mutter bewohnt

Tichasta hatte gegen vierzig Jahre auf bem Ruden und war noch nicht verbeirathet; er verichob es gewiffermagen und fürchtete biefes goldene Jodh. Er mar ein luftiger, frifder, feuriger Menich, ein beru en randtagle; Dienit: eifrig gegen feine Mitburger, ein berühmter Jäger und Tanger, ein guter Gefellichafter; aber trob biefer vielen Beschäftigungen ein wenig Faulenger. Die Mutter führte Die Wirthichaft, er felbft trieb fich meiftens von einem Ramin gum andern herum und war nur ichmer nach Saufe gu brin: gen. Die Frau Tafelbederin (fie batte Diefen Titel von ihrem verftorbenen Mann) hatte ihn gerne verheirathet, um ibn ein bigden gefetter gu machen, aber er mußte ihr ftets auszufommen, indem er nur immer wiederholte: "Roch Beit, noch Beit, gnabigfte Mutter!"

Er bewies ihr haartlein, bag feine Borfahren nicht vor bem fünfzigften Jahre beiratheten und fich dabei wohl befanben. MIS fie in ben nach bem Sofe führen=

ben Weg einfuhren, gab Tichasta feinem Pferbe Die Sporen und ichog wie ein Pfeil voraus, um bem ichweren und langfam fich fortichleppenden Bagen gu: porgutommen und die Mutter gu benach: richtigen. Er that es jo rajd ab, bag bie Tafelbederin, nachdem fie einen fcmargen Goleier umgeworfen, icon in ber Beranda mar, als Globeth aus ber Biege berausjprang.

"Ihr verzeiht, Gran Tafelbederin, wenn ich bier fo unerwartet bereinfalle, ließ fich Frau Bientta vernehmen, "boch Schuld, vielmehr durch die Gures Goh: nes, der uns beinahe mit Gewalt hierher schleppte."

"Liebwerthe Frau!" entgegnete bie Greifin, "bas gereicht ihm nur gur Ehre, er hat bamit nur feine Bflicht gethan. "

Gie traten alfo in bas innen munber: bar fcone und herrichaftlich eingerichtete Baus. Ueberall bemertte man lleberfluß und forgfamfte Ordnung. Anfangs bewegte fich bas Gefprach um gleich= gultige Dinge, ichlieglich aber, ba man ben Mann Frau Rientfas nerminte, begann man über Biel und 3med ber Reife ju fragen, fowie über Siegmund, ben Tichasta fannte.

(Fortfepung folgt.)

Nehmt "Bromo Selber" gegen Schlaflofig= feit ehe ihr gu Bette geht. - 10 Cents.



burch bie, die damit behaftet find. Er ift eine Krantheit, die Du nicht für Dich selbst behalten kaunft. Folgendes find einige der Somptome: Ropfweb. Berftopfung ber Rafe, fich in den Bals ergiegende Entleerungen, bei Manden reich. mafferig oder beifent, bei Anderen bid, jah, ichleimig, eiterig, blutig, ftintend nud widerlich; schwache Augen, Ohrenfaufen, Taubbeit; übelriechenber Athem. ftumpfer Geruch und Geichmad, allgemeine Sinfälligfeit. Es brauchen nur einige Diefer Symptome porhauden gu fein.

Das Mittel bafür, für ben Ratarrh felbit und alle durch ibn berurfacten Blagen, cin volltommenes und auf die Daner heis lendes Mittel - ift Dr. Sago's Catarrh

Remedy.
Die schlimmsten Fälle welchen bor jeinen mitben, fanftigenden, reinigenden und beilenden Gegenschaften. Fünzundzwen und beilenderschaften für gegenschaften. Dingbarung bat seine Eigenithumer hiervon überzeugt, und sie sind Willend. Dich dadon zu überzeugen. Das thun sie folgendermaßen: Wenn sie Deinen Katarty nicht turten fonnen, einerlei wie schliems oder eingewurzelt Dein fach, bezahlen sie Dir \$500 daar. Kann Du einen bestern Beweis don der heiltraft einer Medizin wünschen?

# 3u vermielhen.

In dem vollständig nen ausgestatteten Abendpost-Gebände,

203 Fifth Ave., ist der zweite flur zu vermie-Größe 70 x 23, autes Licht, Sahrstuhl und Dampfheizung. Ausgezeichnete Geschäftslage, gut geeignet für Musterlager oder leichten fabrikbetrieb. Nachzufragen in der

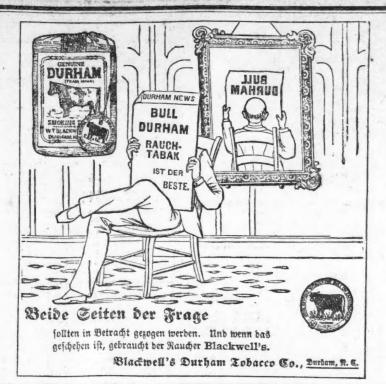

Wom Inlande.

Das größte Zeughaus in ben Ber. Staaten hat Springfield in

Manachuletta Das ploglide Berichminben ber jungen und hubichen Tochter bes Profesiors ber deutschen Sprache an ber Wisconfin'ichen Staatsuniversität Madifon, Brn. Rojenstengel, hat fich schlieglich aufgetlart. Das muntere liebenswürdige Fraulein, Battie ift ihr Rame, machte ihren Schlugeurfus an der Sochichule in Madijon durch. um bemnächft bie Ctaats-Universität gu beziehen. Ihr zwanzigjähriger Schulsfreund D. B. Reeves, welcher von der Universität in die Dochichule gurudge= ichickt worden war, war dort mit Hattie bekannt und ihr marmer Berehrer ge= worden. Um Donnerstag Nachmittag ftiegen fie in die Ruppel des Rapitols, um fich bort ber großartigen Ausficht ju erfreuen, batten aber bem Bergnii= gen allzulange gehuldigt und fanden, fie aus der Ruppel hinabstiegen, fie eingeschloffen worden waren. blieb ihnen alfo nichts Underes thun übrig, als gemeinschaftlich in ber Ruppel gu übernachten. Um andern Morgen fchamte bas Madthen fich über das Erlebnig fo fehr, dag es ben Eltern nicht bor bie Mugen gu treten magte. Wo fie ben Freitag gu= gebracht hat, ift nicht gang flar. einer Apothete faufte fie Rattengift und gegen Abend erichien fie in ber Wohnung einer mütterlichen Freundin, einer Frau Poft, welche taum fechs Strafenviertel bon ihrem elterlichen Daufe wohnte. Dort erfundigte fie ich, wieviel Rattengift dazu erforder= fei, einen Menichen gu todten.

Einige Stunden fpater überbrachte Meenes ben Eltern einen Bettel, morin bas Madden die Abficht andeutete, fich bas Leben zu nehmen. Der Bater bes Maddens ließ Neeves verhaften und schließlich gestand dieser, daß er hattie mit ber Gifenbahn nach Grand Rapids in bem wisconfin'ichen County Bood ju perfonlichen Freunden geichidt habe und fie bald beirathen werbe. Dort wurde das Madden endlich ermittelt und bon feinem Bater nach Madifon geschieht es theilweise nicht burd meine beimgeholt. Der junge Reeves wurde auf Beranlaffung des Profeffors Rofenftengel ftraffrei entlaffen.

Die Bejammtfumme der im borigen Jahre unterschlagenen Gelder beläuft fich auf \$19,720,294, wobon beinahe 36 v. S. mit \$7,000,000 auf Benniplvanien, beinahe 28 b. S. mit \$5,500,000 auf Rem Port und 8 v. b. mit \$1,507,492 auf Maffachusetts

entfallen. on volorado wird eine Beiung unter bem Ramen "Baffermelone" berausgegeben.

Das ferbiiche Er-Ronigs. paar gibt ber Mebijance ftets reichen rief man den angesehenen Irrenargt mal bie fcone Frau Ratalie in einer Rranten. Diesem gelang es, die Un-Stanbalgeschichte genannt. Sie hatte gludliche zu hupnotifiren, er befahl ibr ben jungen Schriftsteller Dragolin Illic | bann, die Officiere gu bergeffen und gu gu threm Geheimfecretar ernannt. Belgrader rabitalen Blatt "Objet" ein. 2113 die Dame aus ihrem hopnowurde dieje Ernennung höhnifch gloffirt tifchen Schlaf aufgewedt wurde, war und nicht mit der fcriftftellerifchen fie vollständig beruhigt und die Offi-Thatigfeit bes herrn Ilic allein in ciere empfanden fein hemmiß mehr, Berbindung gebracht. Diefer Tage bas haus der Kraulen zu verlaffen. tam es nun au einem Rencontre auf ber Strage, bei welchem ber neue Beheimfecretar ben Artitelichreiber grundich burdbrügelte.

Beibliche Unterneh = Ein= und Ausfuhrhandel bethätigen. In London hat fich bor Rurgem eine fonen, und betrüge bas Ginlagecapital fel Ceplon, deren Theeproducte den dinefischen weit borgezogen werben, eine große Theeplantage angefauft. In ihrem Londoner Geichaftshaufe werden nur weibliche Befen angestellt; eine Ausnahme macht ein einziger Wertführer, der bie faft durchweg dürftigen aber gebildeten Familien angehörigen Arbeiterinnen im Gichten ber Theefor. ten und ihrer Berpadung unterrichten muß. Damen werben auch in Stadt und Land als Mgenten beichäftigt merben. Theegesellichaften ariftofratifder Rreife follen fich über den Beichmad ber verschiedenen Ergebniffe aussprechen; als feinfte Art ihrer Mifchung preift China und Japan Theeplantagen für bildende "Damenfirma" angekauft werfolden Unternehmerinnen in einem Lande, das reicher als jedes andere an unabhängigen Sageftolginnen mit groben Revenuen ift.

Lifet die Sanntage Beilage ber Abendvoll". | Tode verurtheilt worden.

- Richt geringes Muffeben erregt die plogliche Berhaftung bes Bemeinderechners und Raffirers in bem über 1200 Einwohner gahlenden Gleden Dehna, Umt Limburg in Raffau. Der Beamte machte bor einigen Tagen plöglich die Mittheilung, es fei in das Raffenlotal gur Nachtzeit eingebrochen und dabei an baarem Gelbe über 6000 Mart geftohlen worden. Die Unterfuchung murbe eingeleitet und forderte nun das überrafchende Refultat gu Tage, daß ber Gemeindetaffirer bochft= mahricheinlich den Diebstahl nur fingirt hat, um die von ihm feit langerer Beit begangenen Fälfchungen und Raffenbefecte gu berbeden. Er murbe bes= halb in einer Wirthschaft in Limburg, wo er fich zufällig befand, verhaftet. wie es heißt, foll er fich ichon feit eini= gen Jahren in Gelbberlegenheiten befunden, und wenn Revision bevorstand, ftels größere Gummen gelieben haben. In nachfter Boche follte Die Aufftellung eines eifernen Belofchrantes erfolgen, und es ware bann die fingirte Beraubungsgeschichte nicht mehr gut möglich gewesen. Soffentlich gelingt es ber Untersuchung, Die Gache völlig flar gu ftellen

- Mus Mailand mird oer Frankf. 3tg." folgende feltfame Si= ftorie berichtet: In dem benachbarten Alleffandria hypnotifirte die Gattin eines dortigen Staatsbeamten in einem Unfalle bon Spfterie und Rrampfen brei Officiere, fo daß es ihnen unmög= lich war, das Zimmer der Rranten gu berlaffen. Diefer Borfall ereignete fich an einem Donnerstag einer Woche. Die Dame hatte fich in die Rirche Canta Maria di Cattello begeben, um der Dleffe beiguwohnen. Während ber beiligen Sandlung war fie in Rrampfe berfallen und mußte bon dem Gafriftan ber Rirche unter Beihilfe dreier Officiere in ihre nahegelegene Wohnung gebracht werden. Die Dame erholte fich ein wenig, aber ehe noch ein Argt herbeige= holt mar, berfiel fie auf's neue in Convulfionen, ichrie entjeglich und fixirte bei alledem die drei hilfreichen Officiere in fo fonderbarer Beife, daß biefe jungen Manner mertwurdig babon beeinflußt wurden. Ingwijchen mar der Gemahl der Bedauernsmerthen herbeigeeilt und auch ein Argt einge= troffen. Man ersuchte die Officiere, bie Rrante allein gu laffen, aber es mar ihnen nicht möglich, diesem Ersuchen Folge zu leiften. Cobald fie fich nur wenige Schritte bon der Kranten ent= fernten, fdrie fie entjeglich auf, und ihrerfeits empfanden auch die Officiere in fich einen unbesiegbaren Widerftand gegen bas Berlaffen bes Bimmers. Der fonderbare Buftand Dauerte die gange Racht hindurch. Um Freitag früh be-Bur Abwechslung wird bies- Luigi Frigerio nach dem Saufe der 3m entlaffen. Der ermunichte Erfolg trat Gurmahr, bochft fonderbar!! - Tunefifche und algeris

triegsgerichtlich jum Tobe veruitheilten Soldaten der Fremdenlegion, Robert mungsluft will fich jest auch im großen und Schwarz auf bem Glacis außerhalb ber Stadt burch eine Abtheilung ibres Bataillons im Beisein der gangen aus Damen bestehende Theehandels- Garnifon ericoffen. Desgleichen fand firma gebilbet. Es geboren ihr fieben in Oran die ftanbrechtliche Erichiegung Franen an, genau bas bom Gefet ber= bes Legionars Riefer in Unmefenheit langte Minimum. Denn in England ber Truppen und einer beträchtlichen wird jede Berbindung bon fieben Ber- Angahl Ginwohner der Stadt auf bem Grunde neben bem Lagerplet ftatt. eines Jeden nur einen einzigen Gilber- | Roch weitere acht Ungehörige ber Fremfoilling, als Actienfirma anertannt. benlegion erwarten die Bollftredung Jene fieben Damen haben auf der In- | des Todesurtheils im Laufe der nächften Beit. Unter ben Lettgenannten find Drei Deutsche! Die guerft ermahnten waren geborene Berliner und bienten noch nicht lange in ber Truppe, waren aber diefes Lebens icon fo überdruffig geworben, daß fie ju befertiren bechloffen. Auf ihrer Flucht von einem Eingeborenen bemerft, ichlugen fie biefen nieder und wurden bald darauf eingefangen. Urtheil: Tod durch Erichiegen. Beibe boten furchtlos und mit dem Ruf: A bas la France! Vive l'Allemagne! ihre Bruft ben Rugeln dar. Der in der zweiten Rach= richt erwähnte Riefer mar Elfaffer; er hatte feinem Unterofficier eine Ohrjest diese Damensirma "The Ladies feige gegeben, weil dieser etwas Unge-Own" an, das heißt: "Der Damen bührliches von ihm verlangte. Auch er stellte sich kalkblütig, ohne selbst sich Die Mugen berbinden gu laffen, vor bie eine zweite, bemnachft in London ju zwölf auf ihn gerichteten Mündungen und commandirte felbft "Feuer!" Die ben follen. Un Capital fehlt es nicht brei anderen Ungludlichen haben fich gleichfalls bisciplinarifch vergangen und werden bald ihre Unbefonnenheit mit bem Leben bugen. In wenig mehr benn einem Monat find feche Deutsche in frembem Lande erichoffen ober jum

fche Zeitungen enthalten folgende Dit-

theilungen: In Oran wurden die amei

Norddeutscher Lloyd

Baltimore nach Bremen. Abfahrtstage bon Baltimore find wie folgt: Cldenburg, Epril, 20. Junt. 1. Jult. 27. Steeben. 27. 8. 8. 15. Steebengt 28. 11. 22. Ung. 29. Ung. 29. Jult. 6. , 3. 15. 22. 29. Juli. 6. I. Cajute, \$60 bis \$90. 3wifdenbed, \$22.50.

Mundreife-Billete ju ermäßigten Breifen. Die obigen Stahlbambfer find fammtlich nen, bon borgüglicher Bauart, und in allen Theilen bequem eingerichtet. Länge, 415—485 Juh. Breite 48 Juh. Electrifche Beleuchtung in allen Rammen Beitere Mustunft ertheilen bie General-Agenten,

M. Chumader & Co., 5 S. Gay Str., Baltimore, Md.

J. W. Eschenburg, 78 5th Ave., Chicago, III.

Rorddeutscher Llond. Schnelldampfer-Linie

Rurge Reifezeit. Billige Breife. OELRICHS & CO., Ro. 2 Bowling Green in Hem Yort. H. CLAUSENIUS & CO. General. Agentur für den Weften. 80 Bifth Abe. Chicago.

35 Mimuten Fahrt von der Stadt. Tas herrliche

ELMHURST, gelegen an ber Chicago & Rorthweftern Gifenbahn. Botten, \$150 bis \$200. \$10.00 baar, \$1.00 per Woche. Reine Binfen berechnet. Abfiract of Title" wird mit jeder Lot geliefert, ge geben bom Wells Str. Bahnhof ab um 2 Uhr ammittags. LVF Freie Sonntags. Excurfion. L Lidets in unferer Office. Kauft eine beiere Votten in Chicagos ichönster Word obt. Häufer gebaut und versauft auf leichte Wo-diene Voten beiter Voten und versauft auf leichte Wo-diene Voten von der Voten von

CHENEY, DELANY & PADDOCK, (Rachfolger bon Delann & Galaman,) 3immer 34 und 35, 115 Dearborn Gtr.



Billig! Billig! Billig! Passagen

Europa in Cajate und 3wifdended. Ber Geld fparen will, fpreche bor bei ber alten bewährten Firma

C. B. Michard & Co.

General Passage-Agenten, 2jalje 62 Clark Str. (Sherman Saus). Conntags offen bon 10 bis 12 Uhr

Washington Beights, West Pullman, Morgan Park. Land in diesen Localitäten bietet gegenwärtig die sicherste Geld-Anfage in Coof County. 25 Frij Kotten von \$225.— bis \$4100.— Leichte Zahlungsbedingungen. Acht große Fabrifen im Ban begriffen. Freie Fahrt für Alle.

Ctadt-Mgenten gefucht. mm. R. Bildebrand.

97 Maffington Str., Room 2. Tapeten,

die neuesten Muster und Entwurte. 311 dets riedrigsten Preifen. direct bei uns vor oder sendet für Muster b faust. CROTH & KLAPPERICH,

Shelriale: Lanctenhändler, 14-18 W. Randolph Str.

Kinderwagen Fabrik. CHAS. T. WALKER & CO., 199 D. Roeth Ave. Vkitter, fanit Eure Kinderwagen in biefer biligiten Fabrik Chicagos. Wir berkaufen biefelben zu erstaufen biefen beilden Rünfern manchen Ihaler. Reparaben bei Ränfern manchen Ihaler. Reparaberhalten einen hibböhen Sothensschung zieden geskauften Wagen. Abends offen. Webmonisasu tauften Wagen. Abends offen.

Kinderlose Chen 7/4/1/1/1/1/1/1/

find felten glüdliche. Mie und wodurch diesem liebel in Lurge: Jett abgehossen werden fann, zeigt der "Bet-issnys Einter". 280 Seiten, mit gedireichen natungeireum Albern, melder von ten alten und bewährten Danischen Geil-Justitut

in New Horf hermisgegeben wied, auf die Narke Keiste. Junge Lene, die in den Standber Gie treten wollen, follen den Sprich Schieder's : "D'eum bei je, wer lich evig himeet's : "D'eum bei je, wer lich evig himeet's : "Die besterieen uit die besterrilike bindet", wohl beberzigen und die vortrefiköe Duch iefen, ehe lie den wichtigkten Schrift des Lebeus thun! Wirb für 25 Censi in Zestmarten in deutscher Sprache, sorgiam verpack, frei versandt. Abresse; DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Der "Rettungs-Anter" ift auch ju haben in fhicago, Ja, bei Derm. Schimbilin, 278 Rorth

SHE SHALL SEE THE SECOND SECON

the secretary desired and the second as Rheumatismusbuch.
Sichere Hellung von Gidt und
Rheumatismus, eber Belebung über baß einzige fichere, leichte und Sichere Heilung von Gidt um Abeumatisinus, eber Belebrum iber bas einzhge fichere, feitigte mit fichnelle heller beiterfradern bei Rheuma 8 nind Gidt burch notungenäße und in der dassigten Fällen balfreiche Deilmittel gegen Einfendung von 25 Gis. ober berei b in Bestmarten, in Deutsch der Anglische Abellenkalt. frei verjandt. Bentsche Heflansta 521 Pine Street, St. Louis, Mo.

# Teigen-Caffee

Das befte und gefündefte Fruhfind für Rinber, Blutarme und Rervenschwache. Pramirt auf allen Beltausftellungen.

1/4 Pfund Badden 5 Cents.

Bu haben bei allen Grocers.

## Der Wassersoller

(Dr. GRAHAM) 

Gieben Lieblinge:Deditamenten. Gieben Lieblings-Wederamensen. in benjenigen Arankeiten, wogu fie geeignet und fir deren gründliche Kur sie bestimmt find.
Led Taulende hiesiger Hamilien bestätigen mit Annsfagungs-Zeugnissen die wunderbare heilkraft seiner den ihm personich gubereiteten heilmittel und die fahrerschaften Arren. Die erreicht wurden, nachdem alle anderen sehlten.
Les Der Wasserdottor bereitet seine eigene Medigin und sieht deshalb mit der Apothese in seineries Berdumbung.

dung. A Diese Lieblings-Medisamente kuriren nur solche Arantheiten, wosür fie einzeln empsohlen find, und find allein zu haden in der Office: 363 G. State Str.,

eine Treppe hog.

CHICACO,

Grechstunden: 11—2 Udr. Abends 6—8 Edr. Sonnstags geschloffen. Unentgestische Consustation.

# Kahl=

Ich verpflichte mich contractlich auf bem Kopf und im Gesicht haare zu erzeugen. Keine heilung, keine Bezahlung. Reine Be-zahlung bevor Sie nicht vollen haarwuchs Sprecht vor und lagt Guch frei nus terfuchen. Ift 3hr Ropf glatt und glan-gend, und bie Boren gefchloffen, iprechen Sie bann nicht vor, ba Gie nur meine Beit bes ausprichen würden, denn in solden Fällen giedt's feine Beilung. Können Sie nicht tommen, so ichreiben Sie mir. Prof. G. Birtholz, 214 Herald-Gebäube, Chicago. Omaibw.

#### Dr. Clarke (Ctablirt 1851.)



Teifer alte und berühmte, seit 40 Jahren watricirende Erzt und Bundarzt, bedandelt noch fiets mit größter Geichtlicheit und narantirtem Ersolge alle geheime, nerwöse, deinen beider Gestlicheit und grantiem Ersolge alle geheime, nerwöse, deine Beide Gestlichert und grantigen grantheiten beider Gestlichter. Alle Kieren. Aungen, Reder Staffen, fant. Allut und Seichighte Frankleiten, mie auch die Fägen jugendlicher Ausbeweitungen, fowere Träume und alle Frauen Krantheiten werden unter absoluter Garantie der Kur behandelt. Alle die sown andere Deilmeinbaden, elertrische Gürtel Machaum Weisendlung und Batent-Arzueien gebraucht hoden, und doch nicht furit wurden, jollten sich sofort an den alten Dottor weiden.

wenden.
Confultationen, berfönlich ober brieflich, fret und Erheim. Redicinen werden überall hin, gut berpact, verfandt. Beicheibet dem alten Doftor Eure Krantbeit, nud er wird End sofort jehn berühmtes Werf über chronische Krantbeiten nehlt einem Fragebogen sief anseinden, Sprechfunden von 9-6. Wittings wind Soundbend von 9-8. Soundags von 10-12. wird Acutsch gesprochen und geschrieben.

F. D. Clarte, M. D. 186 S. Clark Strafe, . Chicago, 311,



Wir berweifen Sie auf 1500 Patienten. Reine Operation. Reine Abhaltung vom Geichaft.
Swiffliche Garantie für sichere heilung aller Arten Brüche, bei beiben Geichlechtern ohne Messer der Springe, einertei wie langer Dauer. Untersuchung

frei. D' Cendet um Circular. The D. G. Miller Co., 13mailj 1106 Majonic Temple, Chicago. Dr. A. ROSENBERG stügt sich auf Solibrige Pragis in der Behandlung gebeimer Arantheiten. Junge Leute, die durch Jugenbeimer Arantheiten. Junge Leute, die durch Jugenbeimer und klussichweitungen geschwäch find Dames, die an Funktionssiförungen und anderen Frauenkrantbeten leiben, werben durch nicht angeriende Mittel grindlich gebeitt. 128 S. Einet Str. Office-Gtunden 9 dis 11 Borm., 1 die 3 und 6 die 7 Abende.

DR. GOODMAN, 3 a h u a r z t. Parlors I. 2. 3 und de Cruceta Ploca, I 5.5 B. Madbison Eixefte, nahe Dalfted. Adduction eixerstos ausgezogen. Beite Gebiffe \$5 bis \$10. Feine Hüllung 50c. und aufwärtst. Die geößte und vollständigtte zahnärzflicke Office Chicagos. Keine



R. Schenzinger, Dr. C. SCHROEDER. Bahnarti,
413 Milwaukes Ave.,
Gee Carpenter Str. Beste Gebiste 5-8 Bostart.
Bahne somertios gegagen, teine Füllung bom 30c u.
auswärts. Beste Arbeit garantirt. Countags offen.

Eye and Bar Disponsary.

Alle Arantheiten der Augen und Ohren
bedanbeit. Rümflige Augen auf Geftellung angeterigt. Brüfen angeväßt.

E Aufbertheitung frei. Ismall
210% Clart Cir., Ede Abams Str., Jimmer l.



Bandwurm Mittel, wirtt unlehtbar, au haben bei Dan achte genau auf bie hansnummer. 20. Kingte St.



723 S. Halfted Str., Ede 18. Str. Sprechftunden: Morgens bis 9 Uhr; Nachmittags don 2—4; Abends nach 6 Uhr. lidmonificaci Brauereien.

Dr. ROHDE,

Deutscher Arit, Bundarit u. Geburtshelfer,

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO. Office: 171 A. Desplaines Str. Ede Judiana Sts. Brancrei: No. 171—181 N. Leddloines Str. Malhanis: Ao. 181—182 N. Jefferson Str. Stenator: Ma. 18.—92 M. Judonus Sts. Mark

Redisanwälte.

JULIUS ANDREE, Denticher Advotat, 501—504 UNITY BLDG., 77 Tearborn Str.

JULIUS GOLDEIER. JOHN L. RODGERS. Coldzier & Rodgers, Rechtsartwälte, Jimmer 39 & 41 MeiropolitanBlod, Chicago R. W. -Ede Ranbolph und ha Galle Str.

MAX BEBRHARDT, fre ben frid ter, 142-148 B. Redijon 2tr. argenüber Unionka. Dodunug: 436 kihland Blod. Ikjaij

Refet bie Countagi-Beilane ber "Abenbhas"

Lofalbericht.

Gin Roman.

in den fluthen.

Die alte Gefdichte.

genbe Melbung eingetragen:

nach Wattins Morgue gebracht.

fie ewig neu,

bas Gerg entzwei. -

Nieser Laden ist eine Stadt für sich, wo Sie Alles bekommen können, was Sie wünschen. "Jmmer die Billigften."



Es besteht ein



großer Unterschied.

Mue Gefcafte vertaufen manche Baaren billigju gewiffer Zeit.

Ginige Gefchäfte vertaufen manche Baaren billigju jeder Zeit.

Dir verfaufen alle Baaren billig-

Sie brauchen nicht von einem Laden zum andern zu laufen, auf der Suche nach Sachen, die Sie nicht finden können-Sie werden dieselben hier finden -alles und jedes, was Sie wünschen und zu möglichst billigsten Dreisen.

Der Bertauf von Seidenstoffen war überaus erfolgreich, wie er es verdiente — folche Werthe sieht man felten, fogar hier. Der Dorrath mar enorm, aber er fcmilgt rafch gufammen, und Sie follten feine Zeit verlieren, wenn Sie \$1.50 Japs wünschen für 79c., oder 65c Japs für 39c.

Männer: und Rin



Ein Baar Einkanf - Ein grosser Einkauf

steifen Herren : Hüten.

in allen mobernen gagons, ju einem Schleuberpreife getauft. Wir haben biefelben Baaren für \$2.25 verfauit

und fie murben für billig gehalten, jest Sonnen-Büte für Rinder.

Braun, blau, weiß, gemischt,

ISC werth 35c, für .....

# Herren-Ansstattungswaaren.

Balbriggan Unterhemden und Unterhosen für Herren, mit französ. Halsausschnitt,

Twill Jean Unterhofen für Männer,

Mus Grögen Taillenweite, alle Grozen Infeams, gerade das rechte für heißes Wetter und völlige Bequemlichkeit Commer Salsbinden für Männer,

Hosenträger für Männer,

# Männer-Schuhe.

Meine Serren - Diele von Ihnen gahlen \$5.00 und mehr für ein paar handgenähte, kalbslederne Schube, die wir für \$3.00 verkaufen; schaut dieses an, es ist der Mühe werth.

Bandgenähte, falblederne Schuhe für Manner, Auswahl aus 10 Mustern,..... Datent Ceder Schuhe für Männer,

Lace oder Congres \$2.50 Ein großes Lager von Oxford Sommer Schuhen für Manner, zu Preisen, die Euch eine Offenbarung fein werden.

# Mäntel-Raum.

3weiter flur.

Seiden Waists,

Jabot Front, ichmarg und farbig, Werth \$5.00, \$2.90.

Blazer Suits,

Fancy Stoffe, alle Farben, gut werth \$9.00, \$4.90.

Ruffifde Bloufen Unjuge, Commerftoffe,

> \$3.90. Blazer Suits,

Beinfte Stoffe, regularer Preis \$18.00, \$9.90.

Reefer Jadets, Berthe aufwärts bis \$6.50, um bamit aufzuräumen, \$2.90.

Damen Waifts, Percale, Sateen,

Monie,

38c Werth \$1.00.

Damen Wrappers, fronts, Watteau Bad, ebenfalls Mother hubbard,

Percale und Challie, Jabot 77c

Putwaaren.

3meiter flur.



3wei Ueberraschungen für Sie-Der Knog Hut Leghorns.

Bergeffen Sie bies nicht! Mor Long Brand Derby Sailors,

Benige Taufend für .... Die Reduction an garnirten Waa-

ren sind geradezu wunderbar. 2,000 neue Mufter - padend - unwiderstehlich - Alles au redu cirten Preisen.

Handlanke

Für ZweiradsFahrer — Für Spajter — Für Spahren — Kills Zwirn, schwarz u. sarbig, mit verzierten Manschetten zu per Baar

CocufoSpezial:Bertauf am BargainCounter

Zweirnd Handschuhe

Die neueste Mode-

1.000 Tugenb Rein feidene Sandichuhe, Fine feidene Taffeta, Boll Werth 50e, zu per Paar....

1.000 Duhend Extra feine Berliner Liste, Edwarz und farbige Handiduhe, 25c Waaren zu per

Special Verkauf von

Braun, fchwarg, navy blau, felf-coloreb

Dlobes, carbinal, weiß, felf-colored ober

Regenschirme,

Sonnenschirme.

Connenschirme werth \$5.00, "Obbs anb

\$1.85.

Feiner Broadway Light-Roll Sonnen-

\$3.50.

Brachtige Chiffon Connenschirme, bestidt,

\$7.50.

\$1.00.

Spezielle Partie von Regenschirmen, ein

\$1.98.

Groceries.

Erdbeeren, Quarthox,

3¢

Peachblow Kartoffeln,

Erbsensuppe, p. Quart,

3c

Mottled deutsche Feife

ein Pfund Stange für

Drug Dept.

Importirter West

Maine's Celern

India Ban Rum

Compound .....

Balat, große Köpfe,

großer Bargain, gu

Vfund

Bündchen,

Ranfer Patent,

Finger Tipped

dwarz fitthing, pearl, tans.

19c

\$3.00

Die größte Musmahl in Umerita.

bem Tobten wurde später Charles Browning von Ro. 4870 Babash Ave. erkannt. Allem Anschein nach liegt ein Gelbftmord por. " Sinter biefer trodenen Melbung birgt fich ein erichütternder Roman,

beffen Gingelheiten mir unferen gefchap: ten Lefern nicht vorenthalten wollen. Der erfte Theil der Sandlung ift zwar fcon früher von uns berichtet, mir wollen ihn bes Bujammenhangs wegen indeg nochmals wiederholen. In ber Fruhe bes 30. Dlat murbe an

ber Ede ber 55. Gir. und Cottage Grove Ave. ein icones junges Mabden leichenblaß, tobesmatt und por Schmer= gen wimmernd aufgefunden. Muf Bes fragen ergablte bie Mermite, bag fie von einem jungen Manne, Ramens "Chars lie", in den Bafbington Bart geführt und bort mit Liebesbetheuerungen und Beirathsantragen bedrängt worben fei. Ihre ruhigen Ablehnungen hatten ben rabiaten Liebhaber in jo hochgrabige Aufregung verfett, bag er feinen Revols per gezogen und fie mit bem Tobe be: broht hatte, Falls fie feinen Bewerbun: gen nicht Gebor ichenten wollte. Gie fei bei ihrer Beigerung geblieben und ba habe er bie Baffe auf fie gerichtet und fünf Gouffe abgefeuert.

Cobald ber Bahnfinige fein Opfer, von einer Rugel getroffen, gujammen: brechen gesehen hatte, fei er gum Be-wußtsein gefommen, habe fie Sug fällig um Bergeihung gebeten und nach ber Stadt gurudguführen veriprochen. Um Ausgange des Barts habe er fie ver: laffen, angeblich um eine Drofchte gu fuchen, fei indeg nicht wieder gurudge= fehrt.

Das Mabden hatte ichließlich gefagt, bag es Gleanor Beiben beiße und im haushalt ber Frau Browning, Ro. 4820 als Dienstmäden beschäftigt fei. Da es fich aber beharrlich meigerte, über bie Perfonlichfeit "Charlies" Ausfunft gu geben, hielt man ihre Beichichte für erfunden, um einen miggludten Gelbft= mordverfuch zu vertuichen.

Bu biefer Unficht berechtigte icheinbar auch ber Umftand, bag ber Revolver mit fünf entleerten Rammern in ber Bermundeten Tafche gefunden murbe. Gleanor erflärte Diefen allerdings auf= fallenden Umftand burch bie Thatfache, bag "Charlie" benfelben ihr nach feiner mahnwibigen That übergeben hatte, fie

fand indeg feinen Glauben. Beute ericheinen bie Ungaben Glea: nors allerdings in anderem Lichte unb burdaus glaubwürdig, benn ber Mann, ber ben Tob in ben Gluthen bes Gces gefucht hatte, war "Charlie," ber abge= wiefene Liebhaber bes Madchens und ber Cohn von beffen Dienftherrichaft. Es ift faum baran ju zweifeln, bag ibn feine unglüdliche unerhörte Liebe in ben Tob getrieben hat.

Entfchied gegen Die Stadt.

Der Contraftor Charles R. Retter= fturm, hatte es por einiger Beit über= nommen, bie Strafeneinfagungen von Seibe Gerge Regenschirme, naturliche unb ber Wellington Str., zwischen ber South-port und Seffielb Ave., anzubringen. Er verwandte Sandstein für die Arbeit und, als er jo ziemlich bamit fertig mar, nahm ber Stadtrath eine Berordnung an, nach welcher bie Strafen Ginfaffun: gen nur aus Raltsteinen bestehen follten. Metterfturm murbe angewiesen, bie bereits gelegten Steine wieber gu entfernen und burch Raltfteine gu erfeben. Da

er fich meigerte, tam es jum Brogeg. Richter Tulen hat nun entschieben bag, ba bei Bergebung bes Contraftes nicht bavon bie Diebe mar, welche Stein: forte gebraucht merden follte, es Dets terfturm überlaffen bleiben mußte, nach Belieben gu hanbeln. Heberdies habe ber Stragen=Commiffar bas jur Un: wendung gebrachte Material für gut befunden und aus biefen Grunden habe ber Stadtrath fein Recht, Die betreffenbe Ordinang gegen die Arbeit Retterfturms in Unwendung gu bringen.

Berns Begaurant und Bier-Bault, 103 La Salle Str. Sente an Zabf: Linheufer-Bufch Silfe-per, Budweifer und Burgunder, Blags Private Stod, importirtes Bilfener, Dandener, Warzburger,

Der erfte Conneuftich.

Geftern murbe ber erfte Fall von Connenstich in Diefer Saifon gemelbet. Das Opfer berfelben ift John Roufet, ber als Maurer bei bem Reubaue an ber Gde von Afhland Ave. und 18. Str. bebienftet ift.

Roufet fturgte gestern bei ber Arbeit ploglich bewußtlos zusammen. Er murbe nach bem County : Sofpitale ges ichafit, wo ein Arzt conftatirte, bag ber Rrante einen Conneuftich erlitten habe. Roufet burfte bald wieber hergestellt

Mehr Polizei für die Bruden.

Commiffar Aldrich hat an ben Poli: geichef ein Schreiben gerichtet, in mel-chem er um Berftartung ber Boligei an ben Bruden-Muffahrten nachfucht. Er macht barauf aufmertfam, bag, im Sall bas Schreiben nicht beachtet wirb, bie Stadt fich über turg ober lang auf hobe Schabenerfahtlagen gefaßt machen muß, ba bei bem fich täglich fteigernden Bertehr bie Ungahl ber gegenwärtig an ben Bruden postirten Mannschaften nicht hinreichend fei, um bie Orbnung aufrecht gu erhalten und Ungludsfälle gu ver-

#### Beiftappen in Syde Part.

Drobbriefe beunruhigen gahlreiche dortige Beschäftsleute.

In Sybe Bart hat fich eine Banbe Charles Browning fucht den Tod pon "Beigtappen" gebilbet. Die Bemohner biefes eleganten Stadttheiles miffen, daß eine folche Organisation befleht, wer aber in Diefelbe gehort, bas Es ift eine alte Geschichte, boch bleibt ift bisher Webeimniß geblieben. Drobbriefe, welche von der Bande ver-Und wem fie juft paffiret, bem bricht fandt merben, laffen barauf fchliegen, bağ der Zwed des geheimnigvollen Bun-bes der ift, Syde Bart von allen zwei-In bas Rapportbuch ber Polizeifta= tion in Boob Lamn murbe geftern fol= felhaften Charafteren und von allen Beidaften, Die bort migliebig find, gu "Aus ber Bucht, : welche ber See am Fuße ber 57. Strafe bilbet, murbe befreien. Die Boligei ift jeboch ber Unficht, bag bie Befellichaft es allein beute eine mannliche Leiche gezogen und auf Erpreffungen abgesehen hat.

Beftern Rachmittag empfing Frau Benry G. Bloeder, No. 180, 55. Gtr. mobnhaft, ein Schreiben, in meldem fie aufgefordert wird, ihr Restaurant ga fcliegen und Syde Bart binnen brei Wochen ju berlaffen. Der Brief hat folgenden Bortlaut:

"Frau Benry Bloefer: Bir marnen Gie vorerft: Gie muffen ihr Local in brei Bochen ichliegen. Thun Gie bas nicht, fo wird baffelbe mit allen bie ba= rin find, burch Dynamit in bie Luft gefprengt merden.

Schon einmal murbe, wie bamals in ber "Abendpoft" ausführlich berichtet mar, ber Berfuch gemacht, Frau Bloeder burch eine Dynamit : Erplofion in Schreden zu verfeten. Im 14. April erplodirte nämlich in ber Ruche bes Reftaurants eine Bombe, welche aus einem mit Dynamit gefüllten Gasrohren: Stud beftand. Frau Bloeder ift in Folge beffen in begreiflicher Aufregung und bat bei ber Polizei um Schut.

Die Frau ift überzeugt, bag es ber Bande, welche fie mit Drohungen verfolgt, barum zu than ift, ihr Befchäft zu ritiniren. Sie hat icon früher Drobbriefe erhalten, in welchen fie als bie Wörberin ihres Gatten hingestellt wird. Diefer enbete, wie auger allem Zweifel fteht, burch Gelbstmord, indem er fich in ber Restauration eine Rugel in benRopf ichog. Frau Bloe fer wehnt feit gwölf Jahren in Onde Bart und genießt in ber gangen Rachbarschaft einen guten Ruf.

Die Dybe-Barter Beiffappen haben übrigens auch an andere Berjonen Drob= briefe verfandt. Go hat 3. B. ein Gatt= ler, beffen Gefcaft fich an ber Late Alve. befinbet, vor etwa 2 Wochen ein foldes Schreiben erhalten, basgihm Die Saare gu Berg fteigen machte. Die Bolizei untersuchte bamals ben Fall, tounte jedoch feinerlei Unhaltspunfte finden, um ber Sache auf ben Grund gu fom=

#### Mus dem Coroners-Amte.

Miemand bekümmert sich um die Leiche der ertrunfenen Celia Nowitha.

Bilfs-Coroner Fostett wollte geftern ben Inquest an ber Leiche von Celia Rowista, welche bekanntlich am Conntag bei einer Bootfahrt im Desplaines= Fluffe verungludt ift, abhalten. Mert-murdiger Beife hat fich bisher Niemand auch nur im Geringften um bie Er: truntene gefümmert, obwohl das Mad: chen hier Eltern hat, die angeblich an ber Ede von May und Front Str.

Der Coroner verfchob ben Inquest auf Freitag Bormittag.

In bem Inquest an ber Leiche von Mlma Rlinger, welche, wie befannt, in ihrer Bohnung, Ro. 663 23. Chicago Moe. tobt aufgefunden murbe, lautete ber Bahripruch ber Coroners-Geichwo= renen auf "Gelbstmord burch Ginathmen von Gas".

Drei Bilfs=Coroner verliegen geftern bie Stadt, um auswärts Inqueste abzus halten. In Palatine fand ber Inquest in Sachen von Sophie Schönberg, Die bort am Conntag Abend von einem Buge ber Northwestern=Bahn überfah= ren worben ift, ftatt; in Gummit berjenige an ber Leiche eines unbefannten Mannes, ber bort im Fluffe ertrunten ift, und in Lyons ber in Ungelegenheit eines Mannes, ber erftidt aufgefunden

#### Gin Familien Streit.

Drei Gohne und brei Tochter von Michael Levy, find gegen letteren flag= bar geworben, weil er ihnen angeblich ihr mutterliches Erbtheil porenthielt. Die Mutter, Rachel Levy, bejag merth= volles Grundeigenthum, Ro. 171 Beft Randolph Str. belegen, und ftarb im vorigen Jahre. Der Gatte ber Berftorbenen ergriff von ber Rachlaffenfchaft Befit, ohne mit feinen Rindern, Die fammtlich volljährig find, abzurechnen, und in Folge beffen tam es jum Prozeg. Die Kläger verlangen, dag bas vorhan= bene Bermogen unter fie getheilt wird und ber Bater ein entfprechendes Musges binge erhält.

Das Cfelett im Saufe.

Robert Rruger, ein Reffelfdmieb, lernte por zwei Jahren in einem "Dime= Mufeum" 3da Dan Berold tennen, bie bort als "Gfelett: Dame" beidaftigt war. Die Dame mar bamals 31 Jahre alt, 5 fuß, 7 Boll hoch, mog aber alles in Allem nur vierzig Pfund. — Diefe Anormalitat führte 3ba in ein Dime-Mufeum, mo fie von allem Bolte angestaunt murbe.

Der Gatte fühlte fich Unfangs im Befite feiner befferen, aber um jo vie= les leichteren Salfte fehr gludlich, allein bald anderte fich bie Reigung in bas Begentheil und ber Reft ift-Scheibung. Beftern reichte Rruger Die Gchci= bungsflage ein-auf melde Grunde er fich in berfelben ftutt, ift nabeliegenb.

Bei bem hiefigen Unterschapamt lief eine Depesche aus Gretna, an ber canadifden Grenze ein, bag bort 30 Chinefen bei bem Berfuche, bas Bunbes: gebiet zu betreten, abgefaßt feien und in Saft gehalten werben. Die Göhne bes "Reiches ber Mitte" behaupten, bag fammtlich Raufleute aus Chicago feien und fich auf ber Rudreife von einem Befuche, ben fie ber alten Beimath abgestattet hatten, befanden. Es ift eine genaue Untersuchung angeordnet worden.

# Directe und greifbare Beweise für geldsparende Leute. 4. 5sur.

Gur Rinder: Rleider, etwas beschmutt, 6 Monaten bis 4 Jahren. Waren \$1.75.

Für Rinder bute und Bonnets, schirred und gesticht. Waren 75c.

für Frauen-Nacht-Kleider, überge-schlagene Kragen und Stulpen. Fancy-Besatz. Waren 87c. für frauen-Beinkleider, Cambric

und Mull, Gestickte- und Spiten-Ruffles und Tucks. Waren 621c. \$5.50 für frauen China Seide Waifts, punttirte, gemufterte und einfache farben. Waren \$8.

Linen Reiter.

für 40-jöllige

Viod

Beweise.

Rleider-Ginghams. Werth 10c. Rashmir Challies. Werth 121c.

Summer Tiffues, Werth 15c. Cht ichwarze Satines,

Werth 15c. für 323-öllige Kleider Cambrics,

Die Pard für schwarze dinesische und indische Seidenstoffe, 24 und 27 Joll breit, Werth 75c.

Wabash-av. and Adams-st.

Echt schwarze französische Mull Bübsch bestickte und hohlgesäumte

Aleider-Mufter.

au Einviertel und Eindrittel der regulären Preise!

Den gangen Reft bes Lagers eines ausländifden Fabrifanten gefauft und wird jest gu 25c bis 35c am Dollar verfauft werben.

Befidte und hohlgefaumte Rleibermufter, bie \$3.50 gu importiren \$1.12 Beftidte und hohlgefaumte Rleiber Mufter, bie \$6.00 gu importiren

Beftidte und hobigefaumte Rleiber Mufter, Die \$8.00 gu importiren Schidte und hoblgefaumte Rleiber Mufter, Die \$10.00 gu importiren folleten. für \$2.98 fofteten, für ..... Beftidte unb boblgefäumte Rleiber Mufter, bie \$12.50 gu importiren fofteten, für \$3.98

Beachtet unseren großen Verfauf von Wasch. Stoffen, Weißwaaren und Woll-fabrifaten.

Da fich viele Nachahmungen bes echten J. C. Frese & Co.'s "Samburger Theeff und "Samburger Pflafter" im Darfte befinden, fühlt fich ber Unterzeichnete veranlagt, bas Bublifum ausbrudlich barauf auf. mertfam gu machen, bag jedes Bactet bes echten J. C. Frese & Co.'s "Samburger Thece und "Samburger Pflafteres bieje Sout : Marte :



und bie Unterschrift von :

Augustus Barth, Importenr und General: Agent von J. C. Freso & Co.'s ,, Samburger Ehee" unb ,, Samburger Pflafter", 164 Bowern, Rem Port, R. D., tragen muß.

Man achte genau hierauf und nehme nichts

Das große Publifum laft fich über die Berbreitung eines Blaties nicht täuschen. Ge bringt seine Angelgen denjenigen Zeitungen, welche thatfächlich einen großen Lefer treis haben, Daraus erflart es fich, das die "Nhendpofi" mehr kleine Anzeigen hat, als alle anderen deutschen Zeitungen Chicagos unfammen.

gein dentides Bintt Chicagos hat auch nur den bierten Theil fo viele Meine Megei-gen, wie die "Abendpoft".

#### J. H. KRÆMER. 93 5. Ave., Staats-3tg.- Gebaude.

Geld gu verleihen auf Chicago Grund. igenthum unter gunftigen Bedingungen. Supothefen mit 6 und 7 Brocent Binm ftets an Sand. Bollmachten mit confularifder Beglaus

igung ausgestellt. Grofdaften collettirt 20. Baffage-Echeine von und nach Europa lehr billig. 100flj momifa

thr billig. 100flj. momifa ver Sonntags offen bon 10—12 Uhr Bornittags. Houshold Loan Association. 85 Dearborn Gir., Bimmer 304.

- Geld auf Möbel. -Keine Wegnahme, keine Deffentlichleit ober Bergögerung. Da wir unter allen Gesellschaften in den Ber.
Staaten das größte Kapital bestigen, so können wie Erch niedrigere Katen und längere Zeit gewöhren, als irgend Jemand in der Stadt. Untere Gesellschaft ist organilirt und macht Seschäften nach dem Bungesellschaftschaft. Darieben gegen leichte wöckenliche der monatliche Rheizestung nach Begnemitigkeit. Sprecht uns, bedor für eine Alleids macht. Wrings Eure Ardbeickereids mit Euch.

Household Loan Association, 85 Dearborn Str., Bimmer 304. — Gegründet 1854.

Garden City Mutual Savings, Loan & Building Ass'n, Daupt-Office 93 Gifth Stoc. im Staatsgeitungs-

3 Gerien bereits ausbezahlt. Die bierte Gerie ift im Monat Juni boll aufbezahlt. 14 Prozent am eingezahlten Gelbe berbient. Bramien bei Anteiben nicht abgezogen. Untheile für Die 39. Gerie

tonnen in ber Secretars Difice in ben Geschiftsftum-ben, and am Comutag von 10 bis 12 Uhr Bormittags gezeichnet werben. Q. Bomp, Brafibent. Die "Abendpoft" hat es nie nathig gehabt, ihre Circulation hinaufantinen. Gie ift beaf erbatig, alle ihre Ungaben ju beweifen.